



## THE LIBRARY



CLASS 834H29 BOOK IF





# Gerhart Hauptmann Gesammelte Werke

in zwölf Banden

3wolfter Band



S. Fifcher, Berlag Berlin 1922



Alle Rechte vorbehalten. Den Buhnen gegenüber Manufkript Coppright 1922 by S. Fifcher, Verlag, Berlin

· " (1)



## Inhalt

| Runst Dramaturgie  Eindrack  Zch  Eindrack  Zch  Perfönlicheit  Zch  Perfönlicheit  Zch  Bergenschentum  Zchenntnis  Eckenskamps  Eckenskamps  Bergänglichseit  Bergänglichseit  Bergänglichseit  Bergüngten  Sch  Bergüngten  Ber | Au         | ifseichn | unge    | n:  |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|----------|-----|-----|----|-------|----|-----|----|-----|----------|-----|---|---|-----|
| Dramaturgie Eindrücke  Zich  Zich  Perfönlichkeit  Wenschentum  Serkenntnis  Wenschentum  Serkenntnis  Wenschentum  Serkenntnis  Wenschentum  Serkenntnis  Wenschentum  Serkenntnis  Wenschenkennts  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekebenskampf  Sekepanglichkeit  Sekeisungen  Som Wann und vom Weib  Sekeisungen  Som Wann und vom Weib  Sekeisunund  Patifichen  Sekeisunund  Patifichen  Sekeisunund  Patadore  Senien  Sekeisunund  Sekeisunu |            | Runft    |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 4   |
| Eindrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Dran     | aturg   | zie |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 1:  |
| Jch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Perfönlicheit 33  Wenschentum 36  Erkenntnis 41  Bunder 52  Lebenskampf 54  Bergänglichfeit 66  Weisungen 63  Bom Mann und vom Weib 64  Religion und Pfassentum 67  Politisches 76  Literarisches 76  Literarisches 76  Literarisches 76  Literarisches 92  Paradore 95  In Reimen 96  Erzählendes:  Das Fest 107  Belas Lestament 118  Aus dem Tagebuch eines Edelmannes 125  Sedichte:  Sonette (I—III) 157  Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte 160  Wie ist das Licht so frank 161  Ritter, Lod und Teusel 162  Madoonna 164  Mo Reinheit fern ist 165  M Rönig Enzio 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Renschentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Erfenntnis 41  Bunder 52  Lebenstampf 53  Lebenstampf 54  Bergänglichfeit 66  Beisungen 63  Bom Mann und vom Weib 64  Religion und Pfassentum 67  Politisches 76  Literarisches 76  Lenien 92  Patadore 95  In Reimen 96  Erjählendes:  Das Fest 118  Uus dem Tagebuch eines Edelmannes 125  Gedichte:  Sonette (I—III) 157  Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte 160  Wie ist das Licht so trant 161  Ritter, Tod und Teusel 162  Madonna 164  Madonna 164  Mo Reinseit fern ist 165  Adding Enzio 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Bunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Febenstampf 54 Bergänglichfeit 66 Beisungen 67 Bom Mann und vom Weib 64 Religion und Pfassentum 67 Politisches 76 Literarisches 77 Eenien 92 Patadore 95 In Reimen 96 Erzählendes: Das Fess 118 Uus dem Tageduch eines Edelmannes 125 Gedichte:  Sonette (I—III) 157 Du siehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte 160 Wie ist das Licht so trant 161 Ritter, Tod und Teusel 162 Madonna 164 Madonna 164 Madonna 164 Madonna 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Wuni     | ber .   |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 52  |
| Bergänglichfeit 660 Weissungen 633 Bom Mann und vom Weib 64 Religion und Pfassentum 67 Politisches 76 Literarisches 77 Lenien 92 Patadore 95 Jn Reimen 96 Erzählendes:  Das Fest 107 Belas Testament 118 Aus dem Tagebuch eines Edelmannes 125 Gedichte:  Sonette (I—III) 157 Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte 160 Wie ist das Licht so frant 161 Ritter, Tod und Teusel 162 Madonna 164 Madonna 166 Materia Rajio 1660 Meigspried Ern ist 165 Madonna 1661 Materia Rajio 1660 Meigspried Ern ist 165 Madonna 1661 Materia Rajio 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Leben:   | stamı   | of  |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 54  |
| Weissungen 63 Bom Mann und vom Weib 64 Religion und Pfassentum 67 Politisches 76 Eiterarisches 77 Eenien 92 Paradore 95 In Reimen 96 Erzählendes: Das Fest 107 Belas Testament 118 Aus dem Tagebuch eines Edelmannes 125 Gedichte: Sonette (I—III) 157 Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte 160 Wie ist das Licht so frank 161 Ritter, Tod und Teusel 162 Madonna 164 Madonna 164 Madonna 164 Madonna 164 Madonna 164 Madonna 166 Maie Raineit fern ist 165 Madonna 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Berge    | inglid  | hfe | it  |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   | _ | 60  |
| Bom Mann und vom Weib  Religion und Pfaffentum  Opolitisches  Politisches  Texical gester ges |            | - TReift | maen    |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 62  |
| Religion und Pfaffentum  Politifiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Vom      | Man     | n ı | ıni | bt                                            | 100 | n   | B        | eib |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 64  |
| Politisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Religi   | on u    | 10  | P   | faf                                           | fer | ıtu | m        |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 67  |
| fiterarisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Xenien       92         Paradope       95         In Reimen       96         Erzählendes:       107         Belas Testament       118         Uus dem Tagebuch eines Edelmannes       125         Gedichte:       157         Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Erotte       160         Wie ist das Licht so kranf       161         Ritter, Tod und Teusel       162         Schwarz wogt und finster heut allmächtge Flut       163         Madonna       164         Wo Reinheit sern ist       165         König Enzio       166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Litera   | rifcher | 8   |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 79  |
| Paradore 95 In Reimen 96 Erzählendes:  Das Fest 107 Belas Testament 118 Aus dem Tagebuch eines Sdelmannes 125 Gedichte:  Sonette (I—III) 157 Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte 160 Wie ist das Licht so kranf 161 Ritter, Tod und Teusel 162 — Schwarz wogt und finster heut allmächtge Flut 163 Madonna 164 MB0 Reinheit fern ist 165 Rönig Enzio 1666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Benier   | n .     |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 92  |
| In Reimen 96  Erzählendes:  Das Fest 107  Belas Testament 118  Aus dem Tagebuch eines Sdelmannes 125  Gedichte:  Sonette (I—III) 157  Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte 160 Wie ist das Licht so frant 161  Ritter, Lod und Teusel 162  — Schwarz wogt und finster heut allmächtge Flut 163  Madonna 164  Wo Reinheit fern ist 165  Rönig Enzio 1666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Das Fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Das Fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gr         | ählent   | es:     |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Belas Testament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   | 107 |
| Aus dem Tagebuch eines Edelmannes       125         Gedichte:       50nette (I—III)       157         Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte       160         Wie ist das Licht so frant       161         Ritter, Lod und Teufel       162         Schwarz wogt und finster heut allmächtge Flut       163         Madonna       164         Wo Reinheit fern ist       165         Rönig Enzio       166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Belas    | Sefte   | ımı | eni | Ė                                             | ÷   | ÷   | ÷        | ÷   | ÷   | ÷  | ÷     | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | Ť        | ÷   | ÷ | ÷ | 118 |
| Sedichte:  Sonette (I—III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Mus t    | em 3    | aa  | eb  | ud                                            | e   | ine | B        | Eb  | elt | na | nn    | eß | Ť   | ÷  | Ť   | Ť        | Ť   | Ť | Ť | 125 |
| Sonette (I—III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sie        |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     | -   |    |       |    | Ť   | Ť  | Ť   | Ť        | Ť   | Ť | Ť | ,   |
| Du stehst vor meinem Sinn, verschwiegene Grotte Wie ift das Licht so frant 161 Ritter, Tod und Teufel 162 Schwarz wogt und finster heut allmächtge Flut Madonna 164 Wo Reinheit fern ist 165 Rönig Enzio 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          | te (I-  | -II | n   |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          | -   |   |   | 157 |
| Bie ist das Licht so frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Du       | fiehft  | be  | 1   | m                                             | in  | en  | (6       | Sin | m.  | ne | rfc   | hm | iea | en | 0 6 | 33 +     | nff | , | ÷ | 160 |
| Ritter, Lod und Teufel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Ni.      | iff b   | aß  | Pi  | cht                                           | G   | ١f  | 101      | ıf  | ,   | -  | • 1 • | ,  |     |    |     | _        | ••• |   | ÷ | 161 |
| Schwarz wogt und finster heut allmächtge Flut . 163 Wadonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Rit      | er S    | nh  | 111 | • h                                           | 3   | 211 | 01       | •   | ÷   | ÷  | ÷     | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | ÷        | ÷   | ÷ | ÷ | 162 |
| Wabonna       164         Wo Reinheit fern iff       165         Rönig Enzio       166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Ronig Engio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55         |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
| Ronig Engio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>(2)</u> |          |         |     |     |                                               |     |     |          |     |     |    |       |    |     |    |     |          |     |   |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | Pánia    | Gni     | y   | • 1 |                                               |     | 1.  | •        | •   | •   | •  | •     | •  | •   | •  | •   | •        | •   | • | • | 166 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12         | Requir   | m       |     | ÷   | <u>.                                     </u> | ÷   | ÷   | <u>.</u> | ÷   | ÷   | ÷  | ÷     | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | <u>.</u> | ÷   | ÷ | ÷ | 167 |

|   | Die Weihe   |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 168 |
|---|-------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---|-----|
|   | Col di Ro   | li    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 170 |
|   | Die Taube   | n     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 173 |
|   | Die Barte   | n     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 175 |
|   | Gunberin    |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 176 |
|   | Du weißt 1  | richt | , n  | oas | 3 ( | bu  | ge  | w   | efe | n E | ift |    |     |     |    |    |     |     |   | 177 |
|   | Die Rlofter | ruhi  | :    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 178 |
|   | hans Gad    | ß i   | n ſ  | ein | et  | . 9 | Be  | rfí | iat | t f | aß  |    |     |     |    |    |     |     |   | 180 |
|   | Bum Geba    | d)tr  | iffe | . 6 | ŏd  | hil | ler | 8   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 181 |
|   | Un Detlev   | bot   | 1 2  | lie | n   | ro  | n   |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 183 |
|   | Prolog jur  | Er    | őffi | ıuı | 19  | b   | es  | D   | eut | ſď  | en  | T  | bei | ite | rs | in | 250 | rli | n | 184 |
|   | Björnftjerr |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 187 |
|   | Frau Juli   | e 6   | ďι   | be  | rt  | in  | 8   | 9   | an  | ım  | bu  | đ) |     |     |    |    |     |     |   | 189 |
| 3 | amatisches  | 3:    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   |     |
| ~ | Selios .    |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 193 |
|   | Das hirte   | nlie  | b    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     | ٠. |    |     |     |   | 202 |
|   | Raifer Da   | ren   | 8 2  | Bro | ıu  | tfo | ıht | ť   |     |     |     |    |     |     |    | ٠. |     |     |   | 233 |
|   | Der Dom     |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 248 |
|   | Dill Gulen  | fpie  | gel  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 260 |
|   | OD afamb    |       | _    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |     |     |   | 270 |

# Aufzeichnungen

хи. т

Bufammenstellung beforgt von Biftor Eudwig

Richt als Leitsaben, ober etwa, bas man fich barnach richten soll, sammle ich biese Aussprüche, sonbern nur, bamit ber, welcher Luft bat, nehmen und bestigen möge, was fein, wie mein ift.

#### Runft

Die eigentlich metaphyfische Tatigfeit ift die Runft.

Runft macht gerecht.

Die Runft ift frei, und fo muß auch ber freiefte Menfch im Staate ber Runftler fein. Bezwectt ber Staat, neben feinen Schablonifden Rotwendigfeiten, Die irgend mogliche Steigerung feiner Individuen, fo fann er an feinen Runftlern erfennen, wie weit es bamit gebieben ift. Je großere und umfaffend entwickelte Rünftler eine Nation berbor und jur Reife bringt, um fo mehr wird Gefundheit und Gerechtigfeit in ihr wohnen. Der Runftler ift nicht weniger, aber mobl weit mehr als jeder Charafter. Er wendet fich weber an Rarren noch an Charaftere, fonbern an bas freie und menfchlich gebliebene ausschließlich Menschliche. Den Staat ignoriert er, um bes Menschen willen. Das ift auch ber Grund, meshalb er ber großen Internationale ber Runfte und Wiffenschaften angebort. Der Staatsmann bat fich bor bem falfden Inftintt ber Runftfeindichaft und Runftlerfeindichaft gu buten. Go felbitberrlich er fein muß, ift ber Runftler niemandes Reind. Ein Ranfiler murbe fich falfc verfieben, wenn er fich jum Reinde bes Staatsmannes machte. Diefer wie er arbeiten baran bas Gefet ju erfallen, nicht es aufjulbfen. Das erfallte Gefet aber ift ber frei eble barmonifche Staat ober Menfch. Ein Staatsmann, ber ben Runftler beengen will, ein Staat, ber ibn ignoriert, beibe betrugen fich felbft. Gie gleichen Bartnern, Die ibre Unanasfracte über Die Gartenmauer auf Die Strafe merfen. 11. Mai 1898

Immaterielles will die immaterielle Seele. Alles lette Refultat ber Runft ift immateriell.

In der Runft wird auch durch bas realste Material stets bas

Dichtung, auch in ihrer gartesten Form, ist immerhin Materialis sation. Aber wie verstanden? Ohne Materie! Dichtungen werden und vergeben, wie materielle Formen vor den Augen Gottes, vor den Augen des Dichters.

Im Anfang mar der Rhythmus. Die in den Rorpern ichlafenden Rhythmen weden: ein Teil der Bildung.

Es ift nicht fo widerfinnig als es flingt, wenn man als med aller Runft angibt: bas große Schweigende fcmeigend aussprechen.

Dichten beißt: hinter Borten das Urwort aufflingen ju laffen.

Jafob Bohme rebet von einer gebarenden harmonie: - Grunds verfaffung bes wirfenden Runflers.

MIS Pindar geboren ward, tangte Pan.

Wenn der passive Zustand des menschlichen Ingeniums abs gelöst wird durch den aktiven, so beginnt es aus dem Richts ju schaffen.

Runft ift Sprache: alfo im bochfien Ginn fogiale Funttion.

Es gibt in der Runft nur eine große Gegenwart fur den Lebenden: fie reicht von den Grabern in Agypten und Babylon bis herauf ju uns.

Bebe bem, ber fich mit feiner Generation vergettelt!

Barum schafft man, da boch das beste Borhandene uns gefannt und sgewürdigt daliegt? — Nicht jum mindesten auch beshalb, damit das jum Gegenwärtigen geweckte Interesse auch ben Schat der Bergangenheit ans Licht bringe und belebe.

Rebes Runftwert ift überwindung.

überwinden heißt etwas befiegen, etwas, das im Wege liegt, beifeite raumen oder sonstwie darüber hinausgelangen. Das ift die Scala d'oro, deren Stufen Runstwerke find. Sie tragen ju einem Ziel, das über ihnen liegt.

hier haft bu Con, bier Raum, bier Zeit: nun bilbe fur Raum und Zeit ein Rleib!

Der Runftter ift ein Nomade. Ein Runftwert hervorbringen, beißt etwas mehr als ein Zelt aufschlagen und darin wohnen. Es heißt Beidepläge finden für den Geift. Ein neues Sal, ein neuer Hugel, einen neuen himmel, eine neue Sonne darin! Es heißt: Alles aus dem Nichts hervorbringen, nicht nur finden.

Jedes Runstwert hat eine praftabilierte harmonie jum Grunde: von ihr abweichen heißt irren.

Es gibt heute keinen die Zeit beherrschenden Geschmack, sondern nur einen beherrschenden Ungeschmack, von dem sich ganglich zu befreien der Kunftler gezwungen ist; dadurch erlangt er dann eine größere Freiheit, als unter der Lyrannei des besten Geschmacks.

Das Gefchopf ift vielleicht fentimental, ber Schopfer nie.

Sute Runft ift immer tathartifch. Aber felbst gute Menfchen juweilen nicht. Rathartifche Menfchen vermögen ihre geiftige

Existeuz nicht fortzusetzen, wenn nicht mit Dilfe täglich erneuter Ratharfis. Bon allen Neueren besitzt das Rathartische am mächtigsten Beethoven.

Ein Runftler, dem nicht bas lette feiner Runft Mufit ift, befindet fich im Puppenfladium.

Alle Mufit ift eigentlich innere Mufit und muß wieder ju innerer Mufit werben.

Diefelbe bildende Rraft, Die dir den Baum als Baum erfcheinen lagt, gibt dir die Fabigteit, diefe Erfcheinung als Runft festubalten.

Der Maler: was geht die gange meinem Pinfel nicht ents floffene Welt mich an!

Irgendwann entwickelt bir jeder Gegenftand feine immanente Schonbeit.

Man fenkt nicht, wie Taine ju glauben scheint, als Künftler die Wurzeln in seine Zeit. Man senkt sie ins Ewige und rankt fich vielleicht empor in der Zeit.

Bielleicht sucht man nur immer das Werf und nicht ein Werf hervorzubringen: dann ware alles Geleistete nur Versuch oder Vorarbeit, bis es gelingt.

Der Künstler braucht Arbeitsillusionen, wie der Forscher Arbeitshppothesen braucht: ja Appothese und Musion find funktionell und an sich beinah das Gleiche.

Der Begriffler entfernt fich vom Biel, ber Rünftler umschlieft es.

Wie der auf reine Abstraftion gestellte Mensch niemals Dichter fein kann, so auch nicht Musiker im großen Stile.

Man kann ein und diefelbe Sache in fo vielen Geffalten richtig barftellen, daß es fchmerzt, fich für eine allein entfcheiben ju muffen.

Wenn die inneren Möglichkeiten unerschöpflich, das Leben aber allzu kurz erscheint, ermahnt zum Wirken der Sedanke, daß im kleinsten Teil der Runst das Sanze ist. 23. Januar 1921

Wer auf seine Art etwas zu fagen hat, muß auf jede andere Art schweigen könnnen. 19. Januar 1913. Billa Carnarbon

Schönheit ist eine Sache der Sekunde. Die Sekunde ents faltet sie und verhüllt sie wieder. Für den Menschen ist Schönsbeit ein göttlicher Zufall. Die begnadete Sekunde bringt den Einklang von Natur, Gott und Mensch. Schönheit ist aber auch eine Sache der Form; und also auch die ist immer ein göttlicher Zusall. (Sie fällt und zu!) Das ist das große Geheimnis den meisten. Die Form im Kunstwerk, das letzte Formale, das also das Göttliche ist, das also die Schönheit heißt, es wird von den wenigsten überhaupt empfunden! Sie reden aber vielsach davon und vermissen es, wo es ist.

Runst, die moralistert, ist keine Runst. Geschichte, die moralistert, keine Wissenschaft, Literarhistorie, die moralistert, ist eine Erbärmlichs keit: das find alles Reste einer Tyrannei der Theologie.

Bas liegt tiefer, der Grundernst eines Dichters ober der humor? Bu einem von beiben, oder gar ju beiben durchzudringen, ift schwierig.

Menfchen tragen Ballen, Ballen tragen Menfchen: ber Dichter bas Bert, bas Bert ben Dichter.

Vergiß alles, was du erreicht und vollendet haft, nur dann wirst du jenes Erstmalige besitzen, das in jedes Kunstwerk eins geben muß als sein lebendigstes Leben.

Le style, c'est l'homme. Diefer Sat Buffons gilt in Malerei und Mufit ebenso wie in der Dichttunft. Er gilt in einem Ums fang, der alle ftilistischen Spielereien ausschließt.

Griechifche Mangen: bas haus, wo fie find, ift erfult vom Dampf ber Gotter.

Dichterische Produktivität ist, wie das Atmen, halb willturlich, halb unwillfürlich: daher beim Dichter ein Kennen und Richtkennen, ein Können und Richtkönnen, ein Tun und Richts tun, ein Lassen und Richtlassen, ein Wollen und Richtwollen Hand in Hand geht.

Ich bedauere funftvergehrte Menschen, die von ihrer eigenen Runst nicht eribst, sondern aufgefreffen werden, für die fremde Runst entweder nicht vorhanden ist, oder nur als Gegenstand der Qual und qualender als die eigene Runst.

Wenn ein Runftler nicht mehr ift, als feine Lobredner bes greifen und ausfagen, fo ift er nichts.

Die Uchtung der Guten, Echten oder Großen in der Runst ju genießen, ist das schönste soziale Resultat kunstlerischen Wirkens. Inwieweit man eine solche Uchtung genießt, zu erkennen, und bes sonders genau zu erkennen, ist nicht leicht.

Große Künstler sind schen, gartfühlend und stolg. Das ift der Grund, weshalb sie einander oft so fern und fremd bleiben. Je größer die Achtung und Liebe ist, die einer für den andern hegt, um so mehr Zurückhaltung legt sie ihm aus. Er weiß auch, daß es zu den peinlichsten Dingen gehört, den unmittelbaren Ausbruck irgendeiner Liebe und Bewunderung zu empfangen, die man nicht erwidert. Diesen peinlichen Zustand will er dem Berehrten um teinen Preis auferlegen, aber er muß auch fürchten, ben Mangel an Gegenliebe und Gegenachtung zu bemerken, weil produktive Naturen, und zwar unter ihnen die besten, in Sachen der Kunst nicht zu heucheln vermögen. Die Wahrheit gleicht dann vielleicht einem Pseil, den man mit einer Rose in Nachdars Garten schießt, und der mit vergisteter Spige zurücktehrt und töblich trifft.

Wo aber unter Künstlern die Erfenntnis gegenseitiger Achtung, Bewunderung und Liebe durchgedrungen ift, dort muß man die tiefste und echteste Freundschaft suchen. 3wischen solchen Naturen brennt die gegenseitige Neigung wie ein ewiges, geläutertes Licht, das immer vom Besten genährt wird, was die Seelen der Besfreundeten hervorbringen und Der Gottheit opfern.

Jeder wenn auch noch so unvollsommene Gedanke schlägt Funken aus dem Seiste dessen, der ihn vernimmt, wenn er Seist hat. Aber, o webe, das vollsommene Aunstwerk, das Werk des Genies, welchen Unverstand, welchen Unfinn, welche Torbeit, wieviel Niedertracht und Barbarei zwingt es nicht oft in die Erscheinung!

Es gibt ein großes Miflingen, mit bem nur bie Größten unter ben Kunftlern in ihren vollfommensten Berfen zu rechnen haben, und zwar als bem Unvermeiblichen. Es hat nichts zu tun mit ben fläglichen Fehlschlägen ber Stumper. Der befte Teil bes Talentes ift vielleicht bas Glud, mit ben Großen aller Zeiten in ben ftillen Geheimbund getreten ju fein.

Genies find unbequem.

Geschmad barf nicht produktiv werben, er ift wefentlich forrektiv.

Roloffe find feine vornehmen Gebilde ber Runft.

Marmor fann feine Fragen fcneiben.

Auch in ben Fragen ber Runft ift zu fagen: "Sie haben Mofen und die Propheten, laft fie biefelben horen!"

### Dramaturgie

Fast in allen Puntten mögen wir Lessing für uns sprechen laffen, auch allem überfluffigen gegenüber, was von neuen Hams burger Dramaturgen über Schauspieltunst geaußert wird. "Dieses junge Frauenzimmer hat Gefühl und Stimme und Figur und Austand; fie hat den falschen Ton des Theaters noch nicht ans genommen . . ."

"Denn nichts ift groß, was nicht mahr ift."

Allem Denken liegt Anschauung zugrunde. Auch ift das Denken ein Ringen: also bramatisch. Jeder Philosoph, der das Spsiem seiner logischen Konstruktionen vor uns hinstellt, hat es aus Entsscheidungen errichtet, die er in den Parteistreitigkeiten der Stimmen seines Innern getroffen hat: demnach halte ich das Drama für den Ausbruck ursprünglicher Denktätigkeit, auf hoher Entwicks lungsstufe, freilich ohne daß zene Entscheidungen getroffen werden, auf die es dem Philosophen ankommt.

Aus dieser Anschauungsart ergeben sich Reihen von Folges rungen, die das Gebiet des Dramas über das der herrschenden Dramaturgien nach allen Seiten hin unendlich erweitern, so daß nichts, was sich dem äußeren oder inneren Sinn darbietet, von dieser Denksorm, die jur Aunstsorm geworden ift, auss geschlossen werden kann.

Bormort jur Gefamtausgabe 1906

Das Drama ift doch wohl die größte Dichtungsform. Schlieflich werben alle Bedanken bramatisch gedacht, wird alles Leben bramatisch gelebt.

Ursprung des Dramas ift das zweis, breis, viers, funfs und mehrgespattene Ich.

Die früheste Buhne ift der Ropf des Menschen. Es wurde darin gespielt, lange bevor das erfte Theater eröffnet murde.

Das primitive nach außen jur Erscheinung gebrachte Drama war bas erfte Selbstgefprach mit lauter Selbstanrede und Untwort.

Erfahrung ift bas Befen ber Dichtfunft.

In der Dichtung bedingt wie in der Architeftur alles der Grundrif.

Ein Erlebnis muß wie ein Saatforn in eine gewiffe lichtlofe Tiefe verfinken und für eine gewiffe Zeit, ebe es keimt, Burgeln und Stengel trägt und über ber Eede Blute und Frucht bringt: bas heißt, ebe es bichterifch wird.

Es gibt kein irgendwie geartetes menschliches hirn, das nicht sein Drama in sich herum trüge. Immer wieder werden Episoden aus dem großen Spos des eigenen Lebens vom Gegenwarts, bewußtsein dramatisch geformt. Deshalb ist die dramatische Form, das dramatische Werk volle Gegenwart. Der zusammenkassende Geist wirtschaftet mit einem Residuum deutlicher und lebendiger Unschauung, worin seine Situation im Verhältnis zu Vater, Mutter, Geschwistern, Freunden, Vorgesehten wie Untergebenen und vor allem zu seinen Feinden sprechend und agierend entshalten ist.

Das Genie benutt biese innere Urform bes bramatischen Bes wußtseins, wie man es nennen fann, um aus feinen Grunds elementen bie dramatische Runftform herauswachsen zu laffen.

Das Schidfal flieg aus dem Meere, die Schidfalbidee ift meergeboren.

Benn das dramatische Bewußtsein schöpferisch geworden ift, so beweist es den Dramatifer: und dieser, vermöge der Eigenart bes täglich neue Gebiete umspannenden dramatischen Bewußtseins, wird außergewöhnlich fruchtbar fein.

Harmonie ist das Produkt von Kampfen: danach ist ihr ethischer Bert zu beurteilen. Auch Wert und Wesen des Dramas find darin beschlossen,

Drama ift Rampf. Das größte Epos wurzelt in dem Ches bruchsdrama. Delena, Menelaos, Paris und den Rampfen um Troja. Es hat sich jum Teil dann wieder in Dramen aufgelöst.

Ein Drama, das nicht vom erften bis jum legten Bort Ers pofition ift, befigt nicht die legte Lebendigfeit.

Das Spos geht feine Strafe, das Drama bleibt auf feinen Kampfplat angewiesen. Das Spos entwickelt fich in der Zeit. Das Drama vornehmlich im Raum.

Die epische Runft lebt von der historischen Fiktion. Sie fest einen Ergabler voraus.

Die bramatifche Runft fingiert Gegenwart. Sie hat einen unsichtbaren Schöpfer, allerdings einen unfichtbar Gegenwartigen, ber fich in feinen Geschöpfen bofumentiert.

Zeit im Drama: gesehmäßige Sutzeffion des Psichobiologischen. Ort im Drama: Stand und Bewegung des Menschen unter Menschen. Es gibt einen psychischen Aft. Auch der Dramatiker muß vor allem Aft zeichnen tonnen. Biele sogenannte Dramatiker find leider nur bestenfalls Kostümschneider.

Man muß, um wahrhaft produktiv ju fein, den dramatischen Stoff, also Menschen und ihre inneren und äußeren Beziehungen und Kämpse, ganz unabhängig davon sehen, daß die Menschen Menschen, Männer, Weiber, Aristokraten, Bürger, Arbeiter oder regierende Fürsten, daß sie alt, jung, arm oder reich sind. Man muß sie sehen, als wüßte man nicht, wie sie atmen, was sie essen, trinken, wie sie leben müssen um zu leben, daß sie sprechen, singen, schreiben, wachen, schlasen und Notdürstiges verrichten — nicht, was sie tun, noch in Künsten und Wissenschaften erreicht haben. Man muß sie sehen, als wüßte man gar nichts von ihnen und erführe alles zum erstennal. Dieses vollsommen Fremde muß dem Beschauer in seiner sleinsste und Unbegreisslichkeit ausbräcken.

Das Drama ift nichts weiter als die naturliche Synthese zeitlich und raumlich weit auseinander liegender dramatischer Einzelmomente im Menschengeift.

Die Diftance, aus der man ein Drama fieht, barf fich mabrend der Arbeit nicht verschieben.

Ein Drama muß sich selbst bewegen, nicht vom Dichter bes wegt werden. Der Ursprung seiner Bewegung muß, wie der Ursprung bes Lebens, allen verborgen sein.

Ber das Befen des Dramatifchen ftudieren will, vergeffe nicht, Rembrandts handzeichnungen zu betrachten.

Es gibt im Drama außer dem Stofflichen und Formalen noch ein brittes.

Man darf auch in der Produktion niemals das unbewußt Wirkende aufstören: man konnte sonst leicht in die Lage kommen, Dechanik für Wachstum ju feten.

Der Maler, dem die Farbe in einer unlöslichen Mischung, die zugleich Licht, Schatten, Seele des Objekts, Plastif und subsjektiven Ausdruck enthält, aus dem Pinsel sießt, hat den meisterslichen Ausdruck seiner inneren Figur erreicht. Er schafft sein Bild vermöge eines eingesteischten Prozesses unmittelbar, so zwar, daß selbst der Kunstverstand im Unbewußten verborgen ist. Ebenso der Dramatiker.

Die mahren Synthefen bes mahren Dramas find viel vers widelter, obgleich nicht jutage tretend außer in volles Leben ums gesetzt, als alle mechanisch errechneten Berwickelungen.

Die Sprache des Augenblicks ift unartifuliert, fie entwickelt fich jur eigentlichen Sprache erft in der Zeit. Der Augenblick, der leben und flerben wurde, überlebt fich durch Sprache. Immer und überall wurzelt dramatische Sprache im lebendigen Augenblick.

Starfe Schidfale find flarfes Leben: beshalb brangt fich bas Bolf gur Tragobie und gur Leibensgeschichte Jesu.

Rur fo lange ich lebe, erinnere ich mich; je tiefer ich lebe in Schmerz und Luft, um fo tiefer! Darum schreibe und febe ich Schauspiele ufw.

Man muß unterscheiben: ben Gedanken, welcher benkt, und ben, ber gebacht ift. Es ist ein Gedanke, daß gedachte Gedanken XII. 2

im Drama setten oder nie formuliert werden durfen. Der dent fende Gedanke soll laut werden. Höchstens der Gedanke in seiner Geburt, oder kaum erst geboren, ungebadet und mit noch uns gerriffener Nabelschnur. Bielleicht auch ein blindgeborener Gedanke, der die Augen jum erstenmal hell aufschlägt. Solcher Gedanken gibt es viele in meinen Dramen, aber sie werden nicht immer erkannt in ihrem Zustand. Bielleicht auch ihrer Ungewöhnlichkeit wegen, und sind nicht zu gebrauchen für den Zitatenschaß.

Immer mehr "Undramatifches" bramatifch ju begreifen ift ber Fortschritt.

Schauspielkunft: feine Nachahmung, eine gesteigerte Sprache, reichster Ausbruck bes Perfonlichen ift im Schauspieler mehr als in jedem andern Menschen bewußt geworden.

Ein Schauspieler beweist sein Leben durch den Laut seiner Stimme und durch äußerliche Bewegungen. Die Gestalt des dramatischen Dichters beweist ihre Lebensfähigkeit durch die Gessemäßigkeit jener immateriellen und doch sest umrissen Innerslichkeit, welche die Festigkeit des Diamanten mit der Beweglichkeit der Luft verbindet. Aber der Diamant ist nicht hart, die Luft nicht beweglich genug! Sie beweist ihre echte und lebendige Eristenz durch die richtige Abhängigkeit von anderen Gestalten und durch die absolut gesetzliche Art, in der sie kollidiert.

Das Berhaltnis des Schaufpielers jur Dichtung muß mehr fein als das des Pferdes ju Gefchirr und Wagen.

In der alten Tragobie überwiegt bas Sein, in der neuen bas Berben.

Das Theater wird folange nicht ju feiner vollen und tiefen Birfungstraft gelangen, bis es bei uns wie in Griechenland die Sanktion eines Gottesdienftes hat. Es ist bei uns traftig aus sich, aber nur gebuldet, nicht kultiviert. Es sieht unter dem Druck eines feinblichen Borurteils, nicht unter bem Schute der Deiliaung.

Die Athener allein errichteten dem Mitleid eine Statue. Das Mitleid hat eine Stimme in uns. Ju dieser Stimme formte der Grieche eine Gestalt, gleichsam ihre ausschließliche Bohnung. Stimmen wie Bilbfausen find Glieder des großen Oramas, an dem wir alle dichten.

Aristoteles und Leffing wenden fich gegen die Bahl abstrafter und idealer Charaftere; diefer befonders gegen den matellofen Helden im driftlichen Trauerspiel.

Man hort Worte wie diese immer aufs neue: Niederungen des Lebens! Alltägliche Misere! Armer Leuter Geruch! — Man trenne von einem Fürsten das, was des Titels ist, von dem, was des Menschen ist: was ist wichtiger? Nie und nirgend hat es die Runst mit Titeln zu tun! auch nicht mit Rleidern! Ihr Gegenstand ist die nackte Seele, der nackte Mensch! Es braucht fein Lessing zu kommen, um uns wissen zu lassen, daß "die ges heiligten Namen des Freundes, des Vaters, der Geliebten, des Satten, des Sohnes, der Mutter, des Menschen überhaupt..."
"pathetischer" sind als alle Titel usw.

#### Armeleutefunft

Man follte endlich damit aufhören, die Kunft der Klassifer burch einen folchen Ausbruck jur Reicheleutekunst ju degradieren. Volf und Kunst gehören zusammen, wie Boden, Baum, Frucht und Gartner.

Wo bu auch immer bem begegnest, was bramaturgische Schablinge immer vermissen, immer suchen und niemals erkennen, wo es vorhanden ist, eben das, was sie auch mit dem Namen "Jandlung" bezeichnen — nimm was du findest, wenn dir die "Jandlung" begegnen sollte, Art, Knüppel oder den ersten besten Stein, der dir gerade jur Hand ist, und schlage sie tot.

Ich habe noch in keiner Kritik jum Beifpiel gelesen: Dieses Gespräch hat einen schonen Rhythmus, jenes hat einen tiefen Unterstrom, jenes verrat eine leichte Hand, dieses besitzt eine eruptive Macht usw.

Ber etwas im Dichterifchen nimmt, was er nicht fchon bes fist, behalt felbft als Meisterdieb leere Scheuern.

Der Denkweise eines Menschen nachjugehen, ift leicht. Seine Urt zu empfinden, nachzuempfinden, worauf es allein mir anstommt, schwer.

Man muß in ber Arbeit zuweilen auch auf Meisterschaft zu verzichten wiffen.

Das Abfolute hat im Drama feinen Ausbruck.

Das Drama regiert bie Welt, nicht bas Theater.

Die innere Buhne muß ihre Entwicklung nehmen, und zwar über das Raturliche in das Runsimäßige hinaus, wenn das Theater, die außere Buhne, danach feine Entwicklung nehmen foll.

Jedes Drama ift ein hiftorisches, ein anderes gibt es nicht.

Berbeffere beine Arbeitsmethobe und bu verbefferft bein Bert.

Jede Familie tragt einen heimlichen Fluch ober Segen. Ihn finde! Ihn lege jugrunde!

Dieck und andere Dramatiker kennen die vielfältigen Außerungen ber Affette nicht, fondern nur einige konventionelle,

Das Bereich beffen, was man gefund und normal nennt, wird im Uffett verlassen. Ein Drama ohne Uffett ift undentbar, baber es immer einigermaßen ins Pathologische übergreifen muß.

Sie verlangen den Helben: biejenigen am lautesten, die ihn am lautesten schmahen wurden, wenn er erschiene. Reichtum der Seele, ein startes, friedliches, großes Empfinden machen vielleicht Helbentum aus. 1896—1897

Jedes Drama enthalt einen Zug von Pedanterie, ben bas Leben nicht bat.

Bom Individuellen der Charafterifif muß in der Tragsdie irgendwie abstrabiert werden.

Epifodenfiguren tonnen gefchaut, Gestalten bes engeren Dramas muffen gelebt fein.

Fanatifer find im Drama nur episodisch zu verwerten: ihr unbewegliches Wahnspflem ift balb heraus und die Standhaftigs feit, mit der es behauptet wird, ebenfalls: darüber hinaus gibt es dann nichts, was dem Leben des Dramas noch förderlich sein tonnte.

Mechanische Szenen find roh und nur mit aller Borficht tunftlerisch zu verwerten: Totschlag, Duell, Schlachtszenen.

Die Fabel muß einfach bleiben und bie Personen nicht bes lasten, damit weniger Fasern und viele saftige Zellen in der Frucht der Dichtung entstehen mögen.

Je jusammengesetzer Die Fabel, um fo weniger Charafter. Je einfacher Die Fabel, um fo reicher der Charafter.

Was man der handlung gibt, nimmt man ben Charafteren.

Eine fille Dramatif findet nicht einmal unter den Fischen im Meere fatt.

Das Leben Schließt einen tragischen Konner ebensowohl ab als ber Lob.

Ibfen fieht bas Tragifche meift nur in ber fogenannten gesicheiterten Existeng. Tragif bei voller Existeng ift bie bobere.

In Fällen, wo wir das Leben der dramatischen Runftform nicht anpaffen können: — follen wir nicht diese Runftform dem Leben anpaffen?

Der Dichter, der jum Pathologischen seine Zuslucht nimmt, habe schlecht komponiert, sagt P. E. Darf der Dichter den Mens schen universell betrachten? Muß er die medizinische Fachunters scheidung von frank und gesund machen und dann das krank ausschalten? Wieviel ärztliches Fachwissen würde aber allein dieser Prozeß voraussetzen und, nach seiner Vollziehung, was bliebe übrig? Ein Restermensch? Würde dieser in seiner note wendigen Existenzunfähigkeit noch Objekt der Kunst sein können? Warum nicht ebenso gut der vollkommene Mensch? Das gleiche Unding und von Subalternen gesucht.

Bermögt ihr die Schonheit einer inneren Linie im Drama ju feben?

Man hat immer alle und jede Tragobie abgeschwächt, ja im wesentlichen abgelehnt. Reine Tragobie, die nicht gemildert, gestähmt und verdorben worden ware. Das haupt der Medusa ist nicht einmal auf dem Schreibtisch des Gelehrten, geschweige im Salon oder Boudoir erträglich gewesen.

Die Satyrmaste, die hinter der Schluffeuersbrunft der Tras gobie aufgrinft im gottlichen Triumph des Lebens. Ironie ift der Grundjug des triumphierenden Lebens.

Man fpricht von blutiger Ironie: bas ift die echte Eragobie.

"Die Form ift ein Geheimnis ben meiften." Die Form ift ein Gebeimnis: allen!

#### Ginbrude

#### Sebaldusgrab

Wie grazil es ift! wie die Apostel gleich gottlichen Flammen auf leuchtern stehen! wie alles auf eine unfägliche Rostbarkeit im Innern des Sarges deutet!

Man muß die Art, wie der Meister sein Kunstwerf genoß, wiederfinden: dann werden es die Schnecken, auf denen es ruht, langsam und seierlich um fich selbst bewegen und um das Kind, das die zentrale Erneuerung der Welt bedeutet, die es zugleich als höchste Spige und Blute trägt.

Im Stephansbom, ben ich morgens besuchte, empfing ich einen tiefen Eindruck von dem Grabmal Raifer Friedrichs bes Dritten (begonnen von Mitlas Lerch aus Leiben, 1467, vollenbet 1513 durch Michael Dichter). Es ift aus rotem Marmor und fieht im fogenannten Paffionschor. Es ift ein gewaltiger Ernft mit diefen Monumenten in ben Chor gebracht, ber in ber Rirche fonft nirgend noch erreicht wird. Dier ift brobenbe, table, finftere Rraft ausgesprochen, und die Dische bat eine brobende Beibe. Mertwürdig find Gestalten von Damonen, in Form von hunden und Affen: fie fallen, einer an ben anderen gefchlungen, eine Urt Rinne ober Graben aus, ber um bas gange Monument geht. Die Rette ift unterbrochen burch einen Menschenschabel, gwischen beffen Rinnladen eine bide Schlange bineinfriecht. Die Sunde nehmen allerhand naturliche beobachtenbe Stellungen ein, fragen fich ufw. ufw., desgleichen die Uffen. Diefer gange Rrang um ben altarabnlichen Bau berum ift von graufiger Ralte und Bigarrerie. 25. Januar 1897

Ich fah gestern im Stephansbom mit großer Ruhe ein fleines Marienbilochen, bas mit einem filbernen Gitter überzogen ift,

und bem man göttliche Shren erweift. Etwa hundert Menschen standen und knieten immer gleichzeitig und Gebete lispelnd davor. Der Türsteber sagte mir, Raiser Franz Joseph habe es von Tetschen(?) hierher bringen lassen, weil es ein wundertätiges Bild sei und aus den gemalten Augen Tränen vergossen habe. Am Fundort sei es nicht genügend verehrt worden und stünde des halb nun hier. In der Tat: es brannten auf eisernem Ständer davor dicke und dunne, lange und kurze Opferserzen, deren Flamme ber falte und bussere Steinhauch des riefigen Rirchenraumes hin und herbog. In der sladernden Beleuchtung gab es ein unauf börliches Neigen, Beugen, Sichniedertassen, Sicherheben, Rommen und Davongehen. Die Andächtigsten und Stäubigsten füsten das silberne Sitter.

Die Orientpracht der Kirche von San Marco erschlieft Venedig. In dieses goldene Haus gehören die Purpurs und Goldgewänder der Dogenzeit. Ein messelessender Priester ordnet sich in den Prunk durch sein seuerfarbenes Wesgewand.

Bon San Marco ju Digian ift ein fleiner Schritt. hier mußte ber Meiffer von Pieve di Cadore gewandelt baben.

Die Priester find jufallige Befiedler biefer Prachtschale, wie bie Larve eines gewiffen Infetts bes Raumes im Inneren einer Hafelnuß. In gewiffer Beise find Priester mehr.

Lätiger Wahn, zeugender Wahn! Ift nicht dies alles, was wir wünschen können. Diese Schale ist da, um eine religiöse Hauptempfindung teils zu zeugen, teils zu verherrlichen, teils durch Umhüllung zu behüten. Nicht so die Natur, Runst gebiert dem Menschen das Göttliche. Runst aber ist menschlichen Ursprungs durchaus. Marmor, Porphyr, Gold, Eisen, Silber, dem menschlichen Handwerf unterworfen, das wieder der Geist zur Einheit sügt, hat die Hüsselsgeschaffen für etwas Ungreisbares, Unmeßbares, Unwägbares, Unssichtbares.

Ich träumte von konig. Ich befah mir die Scheune, wo ich als Bogt neben ben Arbeitern gestanden habe. Der Hof machte einen oben Eindruck. Ich ging dann ins herrenhaus, wo Tante Julie noch wohnte, aber gänzlich vereinsamt. Die Räume und Wände enthietten für sie und mich noch die Schatten der Bers gangenheit. Es herrschte ein fremder Verwalter. Wir schritten gemeinsam durch eine ungeheure Allee von Kastanien: Tante Julie und ich. Auf einmal sühlte ich, sah in ihrem Gesticht die Versänderung zum liedenden Weibe. Um die Lippen spielte Zärtlichesteit, humor und sindliches Leben. Da sah ich, und weiß nun auch im Wachen, was ihr das Leben genommen hatte. Unter den Seitensenssen, was ihr das Leben genommen hatte. Unter den Seitensenssen war ein stehendes Wasser, ein Teich: düster von Pappeln und Weiden umgeben. Gelbe Blätter bedeckten überall die Ufer.

Mir ift, als hatte ich den Grat eines Gebirges erstiegen, auf dem ich nun gehe. Der Gang ist sicherer, ruhiger, leichter, inv deffen der innere Austrieb, der zwecklos geworden ist, fehlt. Jett blicke ich gradeaus, nicht mehr in die Hohe. Ich blicke nach unten, wohin ich, wie ich fühle, wieder hinabsteigen muß, wenn ich eine Strecke in der Hohe werde gewandelt sein. Früher baute ich Utopien und bildete im Ringen nach ihrer Berwirklichung. Jett schwebt mir ein plastisches Werk vor, ein großes Denkmal vieler Freuden, Menschen und Dinge. Ein solcher Tempel des Todes müßte resignierend und veredelnd, scheint mir, in das noch übrige Leben hereinwirken.

Warum bin ich nicht Mufiker, der ich doch vor allem Mufiker bin? Ich habe gestern von Sonnenuntergang bis tief in die Mondnacht mit allen Sinnen Musik gehört. Es gibt in der Musik das Konfrete und das Abstrakte wie in jeder Sprache. Die Musik des Sonnenuntergangs, die Musik der Meeress unenblichfeit, die mystische Aufit der lebenzeugenden Meerestiefe, die konfrete Musik der Brandung, die machtvolle der zerklüsteten, wilden Felsküsse mit ihren Faltungen und Verwerfungen. Der Kirchhof auf der Spige mit seiner Musik. Die Musik der sortschreitenden Dämmerung, der hereindrechenden Racht. Das Ausgeben der Lyra des himmels mit dem Gesang der Sterne. Luna, die Trägerin so zahlloser menschlicher Irrtümer der Sehnssucht, mit ihrer rätselvollen Urmusik. Gegen diese duldende steht die gewaltig aktive des Sol. — Die Musik der Straßen. Das aufdringende Geschrei der Menschen. Die Hähne mit ihrer Musik. Der große Karren mit riesigen Kädern, diese sich bewegend in Ton und Rhythmus. Die Schlittenschellen der vier Säule: diese selbst von unten beleuchtet und ihre Musik. Das schwansende Licht der unterm Wagen baumelnden Laterne und die seine. Der singende Kuhrmann dazu usw. usw.

### 3 0

Wonach ich mich fehne? Rach glaubigen Menschen aller Urt!

Dir bas Deine, jedem bas Seine, mir bas Meine.

Ex corde lux.

3ch will etwas, das von Rlein und Groß ebenso unabhangig ift als von Gut und Bofe.

Ihr glaubt mich ju überschäßen? Schätz mich nur als bas, was ich bin, so verliere ich nichts.

Wo willst du siehn: boch ober niedrig? verborgen ober öffents lich auf der Rednerbühne? auf der Kommandobrücke eines Schiffes ober eines Staates?

Dort will ich fieben, wo ich ju mir und andern fagen muß: "Dier fiebe ich, ich fann nicht andere, Gott helfe mir, Amen!"

Ich habe niemals eine andere Burde befleidet als die mir innewohnende.

Soll ich mich in die Gegenwart brangen wie eine Zeitung?

Es konnte mir nichts Besseres passieren, als daß der Antas gonismus der Welt mich immer wieder auf mich und in mich jurudwies.

3ch achte Die geiftigen Umeifen. 3ch liebe Die geiftigen Bienen.

Der himmel moge mir bas Glad erhalten, mich täglich über bas Lofale und allgu Perfonliche ins Unenbliche und Ewige erheben gu tonnen: will heißen vom zeitlichen ins ewige Schickfal.

Von dem, was die Welt beherrscht und allgemeinste Bersbreitung hat, von der Arglist, ist die jeht wenig in meinem Werk. Trohdem habe ich sie von Jugend auf gekannt, gewußt, gesehen, gefühlt und mich gegen sie aufgebäumt: immer ohne sie eigentlich für möglich zu halten. Sie ist das wahrhaft Niederträchtige und im Nurirdischen das wahrhaft Erfolgreiche. Bosheit ist nur eine impotente Abart der Arglist.

Weil hartmann von Aue atmete, meinen die Leute, ich folle erflicen.

Ich hatte mitunter viel Zeit für frembes Leid. Allmablich befam ich mehr gu tun mit bem eigenen.

Oft, wenn ich Schwachen meiner Natur freimutig befannte, fand ich einen Menfchen, ber fich gleicher Schwachen rubmte.

Die hand am Ruder fenn ich feine Furcht, wohl aber als untätiger Paffagier.

Bogels Straufpolitif ift nicht immer gang vom fibel. Ich erfahre es oft in den Rampfen meiner Seele, in denen ich jus grunde geben mußte, wenn ich nicht einen vorübergebenden Frieden auf Bogelstraußmanier mitunter erzwänge.

25. Januar 1897

Mein Fruhjahr muß fruh fein, mein herbft fpat, wenn Fruchte reifen follen.

Die glücklichsten unter meinen Lagen begannen juweilen hoffnungelos, die übelften wie Gottes Sonntag.

Mein Leben an einem Lage ohne Ginsamfeit ift bas Leben bes Fisches in einem Leiche ohne Waffer.

Meine Runftform ift meine Moral.

Saus Gottes, Rirche. Belden Befubelungen ausgefett! Wie rein bagegen mein Saus!

Ber meine Dramen verleugnet, verleugnet fein Menfchentum.

Mich beschäftigt nicht nur die Sache ber Lebendigen, sondern auch die ber Toten.

Ich fahle, daß ich wirte, und das macht mich, im Augenblick, wo ich es fahle ... nicht glacklich, nicht zufrieden, nicht flotz, aber ... im Wirken wahrhaft wirklich.

Glaubt ibr, daß ich alles nicht fann, was ich ungetan laffe?

Bas ich vielleicht habe, und was mein ift, wird mir fremd wie einem Fremden. Aber ich behalte feine Möglichkeit, es mir wie diefer vertraut ju machen.

Wir haben ein Recht über Unfinn ju klagen. Wir muffen schwerste Anklagen geduldig und schweigend anhören mit den lebendigsten Gegenbeweisen in der hand. Unsere Richter sind so geartet, daß sie ganz bestimmt und gelassen wiffen: ihr Justip mord sei reinste Gerechtigkeit. Dh, wann wird der Lag kommen, diese Richter vor Gericht zu stellen? Niemals!

Anfang Februar 1908

Es tommt vor, daß eine Gesamtheit fich entschließt, dir groß, mutig das zu verehren, was schon feit Jahrzehnten dein schonftes Sigentum iff.

Bewunderung, bie man erfahrt, macht flein; Geringicagung groß.

Der Dummftolg ift ber undurchdringlichste Panger: aber ich mag wiber ibn nicht einmal die goldene Ruftung meines echten Stolges anlegen! Warum nicht? weil fie ein wenig jenem andern Panger abnlich fieht.

3wei Dinge unterschaten meine Gegner, meinen hochmut und meinen Gleichmut.

Rein, ich liebe nicht alle Menschen, und fie haben es auch wahrhaftig nicht alle notig.

Es gab eine Beit, wo ich fur mutig galt. heut bin ich es.

Ich habe bem Politifer in mir jeden Lag mit einem hammer ben Schabel einschlagen muffen, um zu leben: es ware vers kauftes Menschentum, wenn ich es in meinem besonderen Falle nicht getan hatte.

Im April 1913 sprang mein Kähchen in ben weißglübenden Kamin und wieder heraus. Es war vollständig nackt gesengt. Am 31. Mai 1913 tat ich dasselbe.

Glaubt jemand vielleicht, ich konnte mich je als Rohlhaas auftun und nach Gerechtigkeit fcreien? Der irrt fich.

Meine Feinde fennen den Grad ber Verachtung nicht, beffen ich fabig bin.

"Und wiffen Sie was, ich fann ichweigend lachen!" Die wenigsten Menichen tonnen bas.

# Perfonlich feit

Man fagt, eine Personlichkeit fei bedeutend oder nicht. Rennen wir fie bedeutend, so laffen wir das außer acht, was fie ift. Bas bedeutet ein Mensch? Das zu wiffen ift wichtiger, als die richtige Antwort auf die Frage: was ift er?—?

Menschen klagen zuweilen über Mangel an Persönlichkeit bei anderen: meistens sind es Leute, die Persönlichkeit weder haben, noch bulben konnen, wo sie ihnen entgegentritt. Juni 1905

Dan rebet von offentlichen Charafteren: es gibt überhaupt feine anderen. Das, mas wir Charafter nennen, ift eine Korm. Die nur im Betrachter entsteht. Je intuitiver Die Betrachtung ift. ie tiefer fie auf Befenhaftes brangt, um fo meniger Charaftes riffifches wird fie bemerten. Der Ranftler ift ber ficherfte, ges bulbigfte, am wenigften voreingenommene Betrachter. Wenn auch bas Rünftlerifde in jedem Rinde und Menschen enthalten ift, fo ift es boch meift verfammert, und bie Ranftler find eine fleine Gemeinde. Ihre Propaganda ber Tat wirft nicht fo weit, weil nur auf Eingeweihte! wie die Propaganda bes Bortes, die von ben Schulmeiftern ausgeht. Sie, Diefe Schulmeifter, haben ben auten und ichlechten, ben ichmachen und farten Charafter ers funden. Ihrem oberflächlichen Blick genugen wenige Buge, und ber Maffe wiederum behagen die wenigen Merkmale, Die ihr an bie Sand gegeben werben, um "richtig" über Menfchen urteilen ju tonnen. Überdies will ber Schulmeiffer mit etwas "fertig" werben ober "fertig" fein: fonft lagt fich barüber nichts "Richtiges" fagen.

Ergo: Ihr follt nicht einen "Charafter" aus mir machen wollen, und sucht ihr an mir feste Merkmale, so werdet ihr letten Endes nur auf das stoßen, was allen Menschen gemeinsam ift. XII. 3

Ein Minister, mehr noch ein Parteipolitiker, ist ein Charakter. Ich nicht. Die Gesichter aber, welche diese Leute jahrzehntelang der Offentlichkeit zulehren, sind nicht ihre eigenen, sondern Masken. hinter jeder steckt ein Charakterloser, der mich tieser als der Charakter interessert. Charaktere wollen und müssen sich darstellen. Ich aber muß weder, noch will ich einen Charakter darstellen, sondern mich, mich selbst. Wenn ihr nach meinem Charakter sucht, so ist das, als ob ihr nach meiner Staatsunisorm sucht: ich habe keine. Aber ich denke mehr wert zu sein als das Werk eines Schneiders, und wenn ich auch selbst der Schneider wäre.

Jedes Menschen Geist ist über alles hinaus synthetisch, und auch Goethes Kraft zur Synthese war diese natürliche, nicht außergewöhnliche Kraft. Aber daß er ste in ihrer Wirksamkeit erkannte und gelten ließ, auch über alle logischen Widersprüche hinaus, gab ihr die große Entfaltung. Sie wird in vielen Fällen verkannt, negiert und in Bann getan zugunsten der reinen Logik, die auf gewissen Gebieten die großartigsten Synthesen zuwege bringt. Die reine Logik als synthetische Kraft ist immer nur eine Leiltraft der großen synthetischen Kraft der Personlichseit.

Der Menich beruhigt fich bem Mitmenschen gegenüber niemals ganglich. Seelenruhe ift unfozial, man muß fie geheim halten. Man gewinnt fie einzig aus fich und in fich. Jeder andere muß fie, felbst wenn er nicht will, zerftoren.

Was ift mein Eigen? Alles und nichts! Mit größter Wahrs scheinlichkeit ein feinstes formales Element, welches in der Gesants außerung der Persönlichkeit am stärkften hervortritt. Diese Gesants außerung kann aber nie eintreten, es wird sich also um Teile handeln, in denen aber das Eigenelement schwerer nachzuweisen ist.

4. Februar 1899

Eine Sache gewinnt ober verliert burch ben Mann, ber fich fur fie einsest, auch ein Gebante und eine Meinung.

Man nehme ein Bild von Rubens und laffe es von van Doct fopieren: es wird ein van Doct daraus.

Schroff, edig, unabgeschliffen, schmerzend im Reagieren muß ber Echte jur Liefe gezwungen fein: er muß Tyrann, Narr, Hofterifer scheinen! — Unders geht er den Weg der Verflachung.

Es ift wohl ber Beweis einer fraftigen Seele, wenn fie, jahrzehntelang öffentlichen Angriffen ausgesetzt, von den übrigen Leiden abgesehen, sich weder jum Rundspiegel wölben, noch jum Hoblipiegel einschlagen läßt, sondern richtig und gerade nach wie vor Gott, Mensch und Welt widerspiegelt.

Bas verwandelt die geistige Atmosphäre in ein Bafuum? Richts Eigenes mehr fein ju burfen.

Bekenntniffe find ihrem Befen nach flach; aber biefer Art Blachheit foll man fich niemals schämen, fie ift urlebendig.

Wir feben überall Individualitäten, felbst in einem halb verstohlten Stuck holg: aber ebensowenig wie diefes in fich, wurden wir, ohne andere, imstande fein, Individualität an uns felbst festussellen.

### Menfchentum

Wenn der moderne Fortschritt mit hilfe der Wiffenschaft auch den Wagen gebaut hat, wohin wollt ihr reifen? Zu einem Menschen wollt ihr reisen! So achtet darauf, daß noch irgendwo in dem Wirbel der Zivilisation einer übrig bleibt.

Es liegt ein dunfler gewaltiger Rhythmus in der Ratur. Wir horen ihn nicht mehr! Wer ihn hort, wird fortgeriffen jum tanzenden Sein und Sehertum, jum Dithyrambus des Alls.

Gerade wir, die wir den Bund der mahren Menschheit wiederherstellen wollen, wir konnen leben ohne Bund, und doch, und doch, einigt euch, Ihr Einigen.

Er will gelten! Nein! Nicht gelten! Sein!

Etwas fein ift nicht fo viel als etwas werben, am allers wenigsten etwas fein, ohne es geworben ju fein.

Abhangigfeiten? Ja! Durch Liebe, aber nicht burch Furcht.

Man muß jugleich mit dem Geficht, dem Gehor, dem Geruch, dem Gefchmack und bem Gefühl vorstellen. Die reichste Emps findung des Lebens liegt im Atmen.

Das Neugeborene: bas neue Bentrum, die neue Sonne für bas Planetenfpflem und Spiel unferer auseinanderftrebenden Seele.

Der wahre Wensch geht auf bem Kopfe, weniger auf ben Handen, noch weniger auf den Füßen: aber die Gehwertzeuge muffen alle in Ordnung sein, wenn volltommen gegangen werden foll.

Die Jugend legt die Fundamente aller unferer funftigen Berfe in unferen Geift.

Die Trennung der Generationen ist ein ju wenig beachtetes Phanomen: diese Trennung ist absolut; größte Vertraulichkeit ja Freundschaft (selbst von Vater und Sohn) können sie nicht aus beben. Die neue Generation lebt in einer neuen, jungen, selbst geschaffenen Welt, die aber doch etwas Einmaliges hat. In diese hinein find sie geboren, in ihr leben und sterben fie. Wir aber sind nicht hinein geboren, noch leben und sterben wir darin.

Ich möchte mich in beine Jugend brangen, ift ber Gebante mancher Bater, Die ihre Gobne betrachten.

Ich war einmal jung, bu aber warft niemals alt, fagte ber Greis jum Jungling, alfo habe ich etwas voraus.

Jugendliche Greife find die hauptpfeiler bes menschlichen Rulturbaus. Darunter verstehe ich solche, die nicht erstartt find, sondern die noch immer an bewegter, beweglicher und bewegender Beisheit zunehmen.

Die pfychischen Flugbewegungen seien schon und vielgestaltig: Taube, Falke, Storch, Kranich, Abler, Geier, Bachstelze, Schwalbe sliegen auf sehr verschiedene Art, und es gibt noch ungahlige Formen des Fluges unter Kafern, Fliegen und Schmetterlingen. Der "moderne Menfch" fann fich feine Bedeutung meift nur burch Regation fichern.

Bergest nicht: jedes Inftrument muß gespielt werden und in gewiffem Sinne von seinesgleichen gespielt werden. Daber ift man zuweilen in Gesellschaft stumm. Das gespielte Instrument aber will auch von seinesgleichen gehört werden. Damit trösse sich der Stumme. Überhaupt wird der Redende nur selten gehört, höchstens der Redner. Und auch dieser hort sich besser selbst, als ihn die anderen hören.

Wir glauben mit Unrecht, daß menschliche Zivilisation, bas beißt die gesamte Stumene, mehr fei als eine Arche Noah.

Ber die Empfindungen nicht in ihrer tiefen, anklagenden Rraft versteht, der wird überall nur das Gewöhnliche sehen.

Oft erneut ber Morgen über Erwarten.

Man darf jeden Tag einen Geburtstag nennen. Bon früh an üben wir gleichfam das Aufwachen. Wir wachen von Tag ju Tag, von Jahr ju Jahr immer vollständiger auf.

Das Leben bedeutet eine fast ludenlofe Reihe perfonlichfter Entbedungen.

Alle wahren Haufer (nicht Warenhäufer!) erfcheinen außerlich einsam und verlaffen, innen aber find fie voll des wahren Lebens.

Der Menfch ift bes Menfchen Zeuge und Zeugnis.

Die Fadel, Die leuchtet, jeugt für Licht und Erager.

Jedem Mitgefühl geht eine Empfindung von Schonbeit voraus.

Die Tummelplage der Geelen find nur wieder Geelen.

Jeder Mensch verbirgt ein geheimstes Motiv. Es ift oft über jeden Begriff nebenfächlich und lächerlich. Weil er das weiß, stirbt er, ohne es je verraten ju haben. Wer es entdeckt, bestigt oft den Schlüssel ju vielen und großartigen Pandlungen eines großen Mannes.

Das, was das Allergartefte, Ebelfte und Reinfte der Menfchensfeele einschließt und verbirgt, ift immer aus groberem Stoff, ja juweilen aus grobem. Wie konnte es anders fein?

Ich fragte ein elfjähriges Mabchen: "Bas macht Deine Tante?" (Sie hat ihren Mann und ihr Rind vor etwa Jahresfrift bei den Spartafistenkampfen in Berlin verloren.) Alfo "Bie geht es der Tante?" frage ich. "Sut," antwortet das Rind, "aber alles, was fie ift, schmedt ibr bitter."

Die Welt ignoriert uns alle mahrhaft; und bas ift gut.

Dummheit und Langeweile find als zwei furchtbare Machte oft genannt, aber in ihrer gangen ungeheuren Große noch nicht begriffen.

Wenn die menschliche Arrogan; forperlich dargestellt werden tonnte, so würde die Menschheit darunter begraben sein wie ein Umeisenbaufen unter bem Mont Blanc.

Optimismus an fich hat etwas Berbächtiges... mehr: etwas Bulgares... mehr: etwas Banales... mehr: etwas Gemeines!

— Aber auch der Pessimismus wirft abgegriffen und in jeder Beziehung als geforderter Gegenfatz zu dem vorherigen: denn

Begriffe find gang ungulanglich, wenn es gilt, das Myfterium bes Seins auch nur gu berühren.

Pariagefühl und die Berbohnung des Bolfsmäßigen verhalten fich jueinander wie Zweig und Frucht.

Es gibt einen blinden Eigenfinn, ber fich für Rraft nimmt und genommen wird, und eine redliche Rlugheit, die Rraft ift und für Schwäche gilt.

In den modernen Grofftabten rennen die Menfchen hinter fich felbit ber und erreichen fich felten.

Wir ringen alle um bas Weftoftliche.

Ber fchreibt uns ben neuen westöftlichen Roran?

#### Bivilifation.

Der Often verliert fein Offliches, ber Beften fein Beftliches: beibe ibr Roffliches!

Mit der Befleidung beginnt Masterade, bas heißt Rultur. Das ift einigermaßen ernsthaft gefagt.

Bivilifation ift 3mang, Rultur Freiheit.

In jedem Menschen schläft ein Lang.

Beffen Leben festlich burchwoben ift vom Großen und Stellichen, fo daß er ben Alltag nicht kennt: was find bem "Beste?"

Gemeinschaft? ift einer außen geblieben, ber trete herein: wir wollen ihn lieben.

### Greenntnis

"Philosophiere mit wenigem, Reoptolemus!"

"Sedula curavi, humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere." Baruch Spinoja

Deine tieffte Erkenntnis ift jugleich am meiften und gang ausschließlich bein Eigentum.

Der Mensch tann niemals etwas anderes entdecken als fich felbst: aber bas ift ein unendliches Felb.

Erfenntnis ift Unbetung.

Erfennen beift: Raum und Zeit befiegen.

Wahre Zeit: wahre Produktivität! Bahre Produktivität: wahre Zeit!

Wir wollen das Ratfel nicht in fein Bett legen, fondern nur Bahrheit, darum bleibt das Bett leer.

Biel Chaos empfinden heißt weife fein.

Jebes Sinnes Befen ift Gebnfucht.

Bas bu nicht malft, Liebe, bleibt farblos.

Ertenne dich felbft! — Die Befolgung bes Sages und die Ronfequengen bes Gehorfams wurden die Welt erneuern.

Der Strauf im zoologischen Garten zu Dresben hat im Freien ein weites Begangnis, geht aber immer an der Umzaunung, das heißt an der Grenze, hin und her. Das Gleiche ift's mit dem Menschengeist.

Laf beine Stepfis ins Riefenhafte anwachfen, aber lag fie ben Riefen bes Positiven nicht nieberwerfen und befiegen!

Sewonnene Einsicht und betätigte Einsicht find zweierlei. — Die allgemeinste Erscheinung find Menschen, die, harmlos sowohl als ahnungslos, täglich die Summe ihrer besten Einsichten in ihren handlungen unberücksichtigt lassen.

Wie forgfältig vermeiden fic alles, mas einen Unflug gur Große notwendig macht; fie meinen: Berehren, das fei Ers niedrigen.

"Morgen ift auch noch ein Lag." Morgen ift auch noch fein Lag!

Irriumer, burch überzeugung und Mehrheit getragen, werden nur ftarfer in ihrer Wesenheit als Irriumer, entfernen sich bamit aber nur um so weiter von der Wahrheit.

Je mehr Stimmen einen Irrtum ftügen, um so stärker wird er als Irrtum, um so verheerender greift er über in das Gebiet der Wahrheit, deren Namen er sich anmaßt.

Es gibt einen Leittrieb beim Obstbaum, es gibt einen Leits trieb auch im bewußten Seelenleben.

Ich glaube, daß der erfte unter feinen Mitmenfchen, der ers kannt hatte, wie fich das Leben in Schlaf und Bachen teilt, ges fleinigt murde.

In der Lebensgeschichte Stanleps: "während fold niedriger Daseinsstufe mar es mir nicht möglich, zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiben".

Dies ift ein Beleg für meine Ansicht, wonach es in der Ents wicklungsgeschichte der Menschheit einen entscheidenden Augenblick gab, wo man anfing, die Welt des Schlafes von der Welt des Bachens abzusondern. Lange jedoch blieben ihre Bilder noch als Objekte des Denkens ununterschieden.

Die Erscheinung des intermittierenden Bachens (und Schlafens) ift irgendwie verwandt mit ber Erscheinung von Ebbe und Flut.

Bieht man ab, was der Mensch wirklich erkennt, so bleibt ihm noch das ungeheuere Werk seiner Einbildungen: fast alles, was ihn angstet und erfreut, ist darin beschlossen. Bieht man dagegen alles dieses ab, was bleibt fibrig? Reinesfalls irgendein Grund jur Angst, noch jur Freude.

Einbilbungen find bie Unterjocher der Menfchennatur. Wer ift nicht burch ein Bild und Bilder unterjocht!

D'Anville, fagt A. von humboldt, hat die geistreiche Bemerfung gemacht, daß der größte aller Jertamer die Menschen
ju der größten Entdeckung in bezug auf neue Erdstriche geführt
habe. (Gemeint ist die Entdeckung Amerikas auf Grund der
irrtumlichen Meinung über die Ausdehnung Afiens nach Often.)
Nun: das Kapitel: produktive Jertumer ist sehr groß.

Bare Irrium nicht produttiv, dann follten wir lange marten, ebe wir Brot ju effen befamen.

Welche große Wahrheit hat nicht Unheil angestiftet in den Ropfen der Menschen? Welche große Lüge hat nicht Segen ges bracht? Auch das Gegenteil ift vorgefommen.

Bahn ift wichtiger fur uns Menfchen als Bahrheit.

Wer tiefer irrt, ber wird auch tiefer weife.

Der Denftraum ift hochfte menschliche Rraft, Bedingung hochften menschlichen Adels, in feinen bochften Auswirfungen Gotteswort.

Irrtum bes hergens ift ber foftlichfte aller Irrtumer.

Db, wie tief beuge ich mich vor den mahrhaften, den wirflich gottlichen Irrtumern der Seele.

Die absoluten Wahrheiten — scheint mir — haben das größte Unheil angerichtet. Daher ist weniger verbrochen durch Wissen als durch Slauben, durch Denken als durch Eingebung. Die "Rägel" im Menschenhirn, das ist die Gesahr: um sie herum beginnt es immer zu eitern.

Vermutlich ift Glaube Die ftarifte Macht im Menfchen. Die geglaubte Substang übertrifft weit Die des Beltalls.

Erwägen wir recht, was wir in diefem Leben tun, fo werden wir finden, daß ein jeder an der Welt malt. Michel Angelo.

Dur Glaube eriftiert, Aberglaube ift ein monftrofer Begriff.

Die Belt und der himmel bauen fich auf aus unseren Dents feblern.

Lage ift eine Wahrheit mit Schiefer Burgel.

Wer die Wahrheit spricht, durch den braucht deshalb die Wahrbeit noch nicht zu sprechen.

Jedes Wort ift Proteus.

Wie schwer ift es irgend etwas zu sagen. Sagen heißt Wahrs sagen, und alles Wahrsagen sett ben Propheten voraus und ben Bläubigen. Welche Verantwortung für den mit Sprachwertstugen begabten, der Lüge und der Verführung abgeneigten Menschen.

Bahrheit fab noch niemand, außer in ihm felber.

Wer fühlt, fühlend dentt und erfennt, dem find alle menfche lichen Befenntniffe und Erfenntniffe, inbegriffen Sprache, gleich verfortten Flaschen mit eingeschlossenen Notschreien verschollener Schiffbrüchiger, auf dem Weltmeere treibend.

Das ift mir nun aufgegangen: Ein Mensch fehrt nicht nur jebem feiner Mitmenschen eine andre Seite ju, sondern er ift tatfächlich jedem gegenüber von Grund aus anders.

Ich habe mahrend breißig Jahren feine wirfliche Beranderung an Menfchen mahrgenommen, außer an mir felbft.

Die wirst du mahrhaft erfahren, was du nicht an dir felbst erfahrst: ergo mußt du alles felbst erfahren.

Wenn nach Schopenhauer der Widerstreit des Willens gegen fich selbst der Quell alles dem Leben eigenen Leidens ift, so muß, da diefer Widerstreit auf Vernichtung des Willens hinausläuft und diese Vernichtung auch das Streben des Weisen ift, ihm etwas wesentlich Gutes eigen sein, wie einem immerwährenden, immererneuerten Versuch zur Erlöfung.

Rur in ber Tatigfeit sondert man fich rein von der Belt, von der Maffe und vom Chaos im Innern.

Du willst Bescheid sagen über das Leben der Menschen in vergangenen Jahrtausenden! Was weißt du von denen, die mit dir leben? ja was auch nur von dir felbst?

Wir wiffen nicht einmal, mas wir find, geschweige mas wir werben fonnen.

Wer nicht weiß, was ift, wie will er vorausfagen, was werden foll, oder erkennen, was einmal gewefen ift?

Wir wiffen von feiner boberen Bolltommenheit als die menfchliche ift.

Was für uns nicht Individuum ift, ift für uns nicht.

Bas die Menschenstimme von andern Raturlauten allein grundfäglich unterfcheidet, ift der bewußte Gebrauch.

Die Seele empfindet nicht eigentlich, fondern erkennt nur ben Schmerg.

Der eine Sinn des Auges hat mehr für das Bewußtfein getan als alle übrigen.

Der Hunger der Organe: er ist am deutlichsten beim Magen. Es gibt aber auch einen hunger des Auges, er geht auf Licht, Farbe und Form. Er ist der immateriellste. Was effen die Augen? Was verdauen sie? Die Vorteile der Belichtung hat auch der Körper eines Blinden, nicht aber die der Augennahrung.

Bas find biefe? Ber und welches unfichtbare bobere Organ wird baburch gespeift, ernahrt, entwickelt? Das Denfen.

Beethoven, Bach ufw. tonnen nur durch das Ohr aufgenommen werden. Wie machtig also find die Funktionen des Sehörsinnes erweitert und gesteigert worden durch den Geist. Ift das Auge wirklich so weit gediehen? Rein. Ich glaube wenigstens nicht. Was alles müßten wir sehen, konnten wir sehen, was wir horen konnen.

Leute mit Suggestionskraft sind in viel hoherem Grade Ers tofer der Menschheit als man gemeinhin annimmt. Feste Willenss richtungen haben nur wenige Menschen, sofern es sich nicht um Ziele handelt wie essen, trinken, schlasen und andere tierische Funktionen. Der Sonderling, dem es gelang, seiner Umgebung seine Idee, also eine fremde Idee, einzuprägen, war der Begründer der Kultur. Diese Idee mußte zunächst unpraktisch sein, denn sie konnte nicht unmittelbar mit den Zielen der tierischen Triebe identisch sein. Sie vermittelte höhere Ziele und einen höheren Willen, die dem gemeinen Individuum ohne Suggestion nicht erkennbar noch nuchdar geworden waren. September 1898

Jenes eigentümliche Phanomen des leuchtenden Punftes, den wir als den Quellpunft der Seele, den Sit der Seele, die Seele selbst empfinden, und den wir im Ropfe lokalisteren, lokalistert der Inder im Herzen. Also fann dies Phanomen Berschiedungen erfahren, kann auch wohl eines Tages in den Juß verlegt werden. Ungeeigneter aber, es zu beherbergen, kann uns ein Zweig, ein Baumblatt auch nicht erscheinen: die Kolgerung ist klar.

Bir find in die Welt geftellt, um ju prafen.

#### Bibt es eine Aufrichtigfeit ohne Sat?

Dem benfenden Geift fann feine Schrante gefest werben, eine folche aufrichten beißt den Berfuch machen, alles Denfen überhaupt auszurotten.

Das grenzenlose Denken fann niemals eine allgemeine Gefahr werben. Die Gefahr entsteht bort, wo es sich beschränkt; bort allerdings brobt immer wieder ber neue malleus maleficarum.

Es gibt weder wirkliche Zeugung, noch wirkliche Berftorung.

Alle Geburt ift Biedergeburt.

Wer bestreiten wollte, daß ein Leben vor der Geburt möglich sei, ohne daß wir uns seiner erinnern, der bedenke, wieviel, genau genommen, nach einer durchschlafenen Nacht vom vorhergehenden Tage in Erinnerung bleibt: einiges, manches, keineswegs alles! Schon ift viel Verluft zu bezeichnen; schon zeigt fich eine Uns vollständigkeit und zwar des bloßen Traums.

Berbarg bir Licht nie etwas?

Du glaubst, Die Finsternis fei nur Nichtlicht: fie ift eine Form bes Lichts.

Eine goldene Folie, darauf die Sonne fallt, macht den Geift leuchten, dem sie jum Grunde liegt: Gluck! — Eine dunkle Folie macht den Geist dunkel, dem fie jum Grunde liegt: Gram! Bers bitterung! — Jeder Gedanke bekommt, je nach der geheimen Folie, die Helle und Warme der Liebe oder die duster Farbung des Hasses, so daß er ein dunkler oder lichter Damon, ein Schöpfer oder ein Worder sein kann.

Deine gange, gute und freundliche Auffaffung irgendeiner menschlichen Angelegenheit tann, fo fest fie immer gegrundet fei, mit einem Schlage ins Bofe verlehrt werben.

Bon Illusion ju Illusion gelockt, erreicht man schließlich ein Biel: in ber Kunft! — aber im Leben?

Das Bewußtsein wandert. Allem jedoch, was wandert, offens bart sich etwas bei jedem Schritt und etwas verschließt sich ihm: nämlich das, was vor ihm liegt, offenbart sich, was hinter ihm juruchbleibt, schließt sich ju. Die Summe des Offenbarten ist immer gleich der Summe dessen, was verloren geht.

Willft du schreiten, so kannft du auch einen hoben Standort nur vorübergehend betreten. Du mußt notwendigerweise Abhange auf; und absteigen, Taler verfolgen, Ebenen nach allen himmels; richtungen durchmeffen usw.: denn selbst die ganze Erde ift zu enge für einen immerwährenden Fortschritt.

Mlle Urteile find Borurteile.

Erzwungene Beiftestlarheit ift Luge.

Der mahre Steptifer wird jum fonfequenten Individualifien: aber wer weiß, was das heißt? Berallgemeinerungen find Lugen.

Jedes irgendwie gefarbte Urteil verfiellt dem Urteilenden feinen Gegenffand.

Urteilen ift leider immer eine Wohltat für den Urteilenden. Aus diesem Grunde seien wir milbe gegen Borurteile: falsche, dumme, tolle, blinde, wilde und grausame, niederträchtige, schurfische, beschränkte, neidische, ironische, hinterlistige, feige, verwegene, XII. 4 ja verruchte. Urteilen ift der größte Selbstgenuß, verurteilen der tiefste und verruchteste! Anerkennen? Diese Funktion loscht uns aus, nimmt uns den erwähnten Selbstgenuß, macht urteilen übers flüssig und läßt uns das Gefühl der Unterlegenheit. Es ist klar, weshalb so viel geurteilt wird.

Moralifche Urteile find Bequemlichfeit.

Buweilen verwechfeln wir Ralte mit Große.

Eine Rrume Beigbrot erfchlägt bich mohl: wer fann es wiffen?

Eine Lage fann mehr Abel in fich tragen als gehn Bahrheiten.

Öffentlichkeit trivialifiert, Seimlichkeit idealifiert.

Benau fo weit, als man fich felbft tennt, tennt man die andern.

Der größere Renner der Menfchen ift der größere Menfch.

Beib, Bein, Gefang . . . alles in Ordnung, das heißt, wenn ber wirkliche Mann noch hinzu fommt.

Die Folgen einer mahrhaft felbstlofen Cat wiffen nichts von ihrem Ursprung. Wer Gedanken hat ju benten, ber bente!

Das Gegenwartsleben hat wenig Sinn für Humor und Humore. Die meisten Menschen schleppen einen toten Humor mit sich herum. In seinen Humoren einig sein, heißt im Tiefften befreundet sein und teilhaftig eines überirdischen Glückes.

humor ift Scharffinn an fic. - humor ift qualeich bie tieffte Schabung und bie tieffte Beringichagung. - Sumor erbebt über ben Bunfch ju fliegen und über bie Rotwendigfeit ju geben. humor balt ben Dachbeder auf bem Rirchturm und fcbicft ben Bergmann in die Grube: er ift ba, fledt unter bem größten Ernft und tut feinen Dienft, den ber Ernft allein nie leiften murbe. - humor ift bas Bappen bes Weltüberminders: in hoc signo vinces. - Sumor ift fein Ladreit für Toren, fondern allein für Beife. - humor ift ablig. - humor ift in feiner Domane. wenn er über ben Ernft . . . nicht lacht! - Sumor ift bas mabre Echo bes Schweigens Gottes. Dumor ift gelebte und gelachte Erfenntnis. - Sumor ift Erfenntnis ber Grenze, verbunden mit grengenlofer Ertenntnis. - humor vereinigt bas Befdeibenfte und bas Unbescheidenfte in einem Belachter. - humor loft ben Willen ab, wenn er ruben muß. - humor ift nicht unfterblich, auch humor ift verwundbar, aber ber lette Biderftand, ben ber Menfc leiften fann, ift ber bes humore. - humor lagt nie fallen, tragt immer: er befreit immer, ichlagt nie in Reffeln. Er ichlagt bie ficherften Bruden, er verfeindet nie. - humor babe bas lette Bort: ber Leichtfinniafte und ber Schwerfinniafte follen Dechieit maden und ibn wieder jeugen, wenn er einmal auss fterben mill.

Man barf nicht bas Gras machfen horen, fonft wird man taub.

Bahrheiten durfen nicht dicht beieinanderfteben, fonft vers brennen fie.

Mit alledem fann ich dir nichts geben, als was bu haft.

#### 2Bunber

BBahrheit und Luge find Gefcwiffer, bas Marchen fammt aus einem eblern haus.

Das Urgeheimnis: wenn nicht jum Sprechen, bringe es jum Sonen.

Der Marchenergabler gewöhnt die Leute an bas Ungewöhns liche, und, bag bies geschehe, ift von großer Wichtigkeit: benn im Sewöhnlichen erftickt ber Mensch.

Das leben ichmudt Erinnerung eines Traums, es ichmudt ben Traum Erinnerung eines Lebens.

Du borft durch die Racht, fiehst erleuchtete Saufer. Die Menschen hinter den Mauern find dir ebenso fern und fremd wie jene, die ju Karl des Großen Zeit gelebt haben. Seltsam genug.

Mythos, große heimat.

Man darf die Illusion des Lockenden nicht zu sehr verfolgen und nicht zu lange, sonst verstüchtigt sie sich: sieh ab von ihr, und sie schenkt sich dir wieder.

Bie unreal ift ein Traum, und wie fest verbindet er Menschen!

Richt traumen konnen wurde, wie es mit uns nun einmal bestellt ist, heißen: nicht denken konnen, weder Geschichte noch Sage, weder Zufunft noch Bergangenheit! Und was ware dann unfere Gegenwart?

Einst war anschauliche Phantafie von einer abnlichen Rraft als beut die Mathematit.

Wieviel Phantafie hat Amerika gefucht, gefunden, begrundet: wieviel Rüchternheit ift bas Refultat!

Wir leben ebenfo fehr und mehr auf ber Sonne als auf ber Erbe, in ber Sonne als in ber Erbe.

Wir wiffen nichts über bas Wefen ber Rraft und find felbft bas Wefen ber Rraft.

Wenn du horchst, hörst du eine Stimme zuweisen in dir, fie sagt: ich verstehe dich usw. — Nimm diese Stimme getrost für das, was sie ist: Sottes Stimme. Gott spricht mit einer Wenschensstimme in dir. In dieser Ansicht liegt nichts überschwengliches, solange du das Densen als etwas Wunderbares, als Wunder ansiehsst. Gott kann nur nah sein, nicht fern, wenn er ist. Er kann dir nur das Vertrauteste sein, wenn er ist.

Ift es nicht feltfam, daß wir durch menfchliche Bilbung, alfo tunftlich, ju den hochsten Dingen gelangen: jur Runft, jur Biffens schaft von Ratur und Gott.

Das Bewußtsein als das höchste Bache in uns ift aus Schlaf geboren, aber wenn es brennt, so bedient es sich der Sinne als Diener, der Welt als Scheiterhaufen und nahrt und vergrößert durch beides den Brand.

Aber wer ober mas, aus bem Schlaf heraus, bedient fich bes Bewustfeins?

## Lebensfampf

Du fcone, feufgende Belt.

Die großen Gefunden.

Bo fann man bie Menfchen hinführen? Ich fürchte immer nur wieber in ben Rampf.

Einen aufrechten Mann nur feben, ftartt bas Rudgrat.

Man fieht mohl einmal am Ende bes Lebens, immer aber am Anfang des Lebens.

Die Leidenschaften erzwingen bas Leben.

Es ift verlorene Unichuld, wenn jemand nicht gang an bem Orte ift, wo er fieht, bas beißt eine gespaltene Secle bat.

Saul ging aus, seines Baters Efelin ju suchen, und fand ein Königreich, aber wieviele gingen und geben aus, ein Königs reich ju suchen und finden nicht einmal die Efelin!

Das Geheimnis jedes Erfolges heißt Organifation.

Ordnung ift die Grundlage aller Rultur. Acterbau, Architektur, alle Runfte und Erfindungen geben auf Ordnungefinn jurud und aus ihm hervor.

Es genügt nicht, auch im Geiftigen nicht, Rababer am Wege liegen ju laffen: fie muffen begraben werben.

Es ift beffer, das Geringfte ju unternehmen, ale die halbe Stunde unbenutt vorübergehn ju laffen.

Wenn die Ratten das Schiff verlaffen, muß der Mann das Steuer faffen.

Alle großen und wichtigen Sachen haben wenig Gehilfen: Martin Luther.

Die Menschengeschichte, sowie die persönliche, bedeuten Racks blide auf ein ungeheures Totenfeld von Illusionen: welcher grenzenlose Auswand von Täuschungen zu einem unersichtlichen Zweck. Außer dem Begriff der Wahrheit haben wir nichts von ihr.

Welche Berschwendung an Gläubigfeit, welche Gleichgultigs feit gegen Enttäuschungen, welche Blindheit bezeichnet den Weg der Menfcheit!

Bild und Bilderfturm ift vielleicht eine ewig notwendige Ers ganjung.

Es gibt viele Spiegelbilder des Leidens. Aber folche der Freude? Leiden wird illuminiert im Spiegel! Aber die Freude im Spiegel? — Leid verwandelt fich nicht in Freude, wenn es verschwindet, aber Freude, wenn fie verschwindet, je nachdem die Freude war, in mehr oder weniger tiefes Leid.

Die Welt der Scheinfreude und des Scheinleides einen fich, die Welt der absoluten Freude und des absoluten Leides niemals. Dann gabe es himmel und holle? holle bedeutet eine schmache volle Degradation des Leidenswertes. Durch diese wird auch die

Freude, das heißt der himmel, degradiert, zu einer vulgaren Bolfsbelustigung herabgewürdigt.

Das ift ein gab Rapitel: ber 3med verdirbt bie Mittel.

Der Begriff bes Richters ift die hochfte menschliche Anmagung.

handeln macht gemein.

. Immer wenn das Bolf zu einer großen moralischen Handlung aufgerufen wird, versieht es: freuzige, freuzige!

Wie allseitig ift das Sute bedroht. Selbst durch seine Bers teidiger. Wie wirr und verworren find die Richtungen ihrer Schwertschläge, verworrener fast, wie die der offenen Gegner des Suten, wirrer und verworrener als die Richtungen des Paffes.

Der Berftand arbeitet unversehens leider immer wieder an einem malleus maleficarum.

Der hunger des Raubtiers ift eine Art Raferei: eine schreckliche, schmerzgepeinigte Effase: Das Graufame liegt nicht in ihrer Absicht, sondern nur die Stillung ihrer felbst.

Es gibt naiv aggreffive Geifter, Die es darauf anlegen, daß man fich in fie verwickelte, ich mochte fagen mit den Beinen der Seele.

Reigharen Temperamenten liegt Jertum und Gehaffigfeit meift ebenso nabe ale echte Begeisterung.

Den weitaus bitterften und beftigften haß erzeugt man burch humanitat.

Mit ben Baffen der Geele tonnen fich nur wenige verteibigen, ohne fich felbft ju verwunden.

Bifche die gafterungen ab wie die Athleten ben Staub.

Der Rommunismus im Menfchlichen allzu Menfchlichen ift langft eine Latfache.

3mei Dinge erzeugen gleicherweife Ungebuld: Schmerz und Freude.

Ein Leben muß fich in fich felbft immer wieder entjunden fonnen.

Es gibt eine Rraft ber Bertftatt.

Bahre Rufit ftartt ben Starten.

Solange man lebt und wirft, muß man leben und wirfen, als ob man ewig lebte und wirfte.

Der Einzelne, mahrhaft Einzelne, mahrhaft einzeln Denkende muß notwendigerweise vor der Maffe, der Menge, der sozialen Gemeinschaft im Ideellen und Materiellen als Berbrecher oder als Irrfinniger gelten.

Es tommt mir vor, ju allermeift erweist fich feindlich Geift dem Geift.

Lebe jeden Sag, als ob er bein erfter und bein letter mare!

Man muß feine Gebaude errichten mit Schwert und Relle, wie ju Zeiten bes Romulus und Remus die erften Romer.

Du hast eine Idee: stelle dich mit dem gezogenen Lauf deines Gewehres davor und verteidige fie! — Du willst abseits von der Heerstraße einen Schritt tun: tue ihn mit dem Revolver in der Hand! — Du willst Gott, deinem Gott, dienen: stelle Kanonen um den Altar! Du willst anbeten: tue es hinter dicken Steins mauern, wohin das Hohngelächter der Riedertracht nicht dringt, noch seine Steins und Schmuswürfe.

Der Orfus foll verschuttet werden, bas ift die Riefenarbeit ber Menschbeit.

Beltabgefchiedenheit? Borauf tame es alfo an? Erftice bas Drama in bir.

Wenn die Fuße nicht mehr auf der Erbe find, hort auch der Lang auf.

Romantif ift bas Leben als Spiel gelebt.

Worauf ficht fich ber innere Wiberftand? Gegen Auflofung und Untergang im Menfchen.

"Ich fann bes Nieberträchtigen, Alljumächtigen um mich nicht herr werben." "Berfuchen Sie es noch einmal aus Leibestraften mit humor."

Sollen wir warten, bis die Gegenfage des Lebens aus, geglichen, die Armen und die Reichen reich geworden find: wann follten wir denn ein hoberes Leben anfangen?

Die Sat trägt, die Sat macht Zeit, fie schafft, fie wirft die Schöpfung: benn wo Schöpfung ift, da ift Zeit. - Alfo tut! -

Tut einen Tag, so habt ihr ein Jahrhundert oder Jahrmillion oder was ihr davon zu besigen wünscht. Berfaumt einen Tag, so habt ihr ein Jahrhundert versaumt. — Dies alles bezieht sich auf das höhere Leben und Sterben. Rloster, 4. August 1918

Bieh felbft ben Wagen aus ber Klemm und bann ruf an ben herfulem!

Die Qual von geffern muß die Tat von beute werden.

Bill Gott den Frieden nicht - ich will ihn!

# Berganglichfeit

Wer Lanbichaft fieht, Lanbichaft mahr fieht, mahre Lanbichaft fieht: ber fieht bie mahre Berlaffenheit bes Menichen.

In der Jugend bat man Zeit treu ju fein.

Mein Freund! Es gibt Menschen und Dinge, die für dich ju lange leben. Du haft den rechten Augenblick nicht benützt, fie sterben ju lassen.

Wer richtig totet, macht recht lebendig.

Leben heißt auch ferben: das bedenten die wenigsten.

Man barf nicht burch ein Schlachtfelb schreiten wie ber Storch burch ben Salat.

Es muß in der Seele etwas geben, ahnlich den Jahresringen ber Baume.

Warum tonnen wir das Leben nie, jederzeit aber ben Cod bervorrufen?

Mit den Griechengottern vernichtete man einen gangen Olymp ber Seele.

Benn du im leben nur noch Wiederholungen fiehft, inters mittiert der Lebensprozes.

Wenn der Geift eine Zeitlang einen gewiffen Grad von Rube genoffen hat, so gelangt er in eine Berfaffung, die dem Lobe mehr verwandt ift als dem Leben. Sie saben ploglich nicht mehr, daß es Leute gab, die das Gewordene barfiellten. Gie wollten mit lautem Geschrei die Welt gang ummodeln: was spater die Welt in aller Rube mit ihnen tat.

Die meiften unferer Bunfche find beshalb unerfullbar, weit ihre Erfullung irgendwie unfere Bernichtung in fich fchlieft.

Un unerfüllten Bunfchen hangen noch mehr falfche Borsftellungen, Die niemals forrigiert werben.

Der Bogel, das Ramel, ber Stlave, der Rrieger, der Menfch überhaupt, alle find notbeflügelt.

Wie viele geben jugrunde, Manner und Frauen, weil eine fette, große, dice Luge über ihnen liegt und fie erbruct.

Es gibt nichts fo Grauenvolles als die Fremdheit berer, Die fich tennen.

Die Bruderzwiste in der Geschichte find die in jedem Betracht grauenvollsten Phanomene der menschlichen Pspe. Ich glaube, daß Beethoven nur durch Vermittelung seines Bruders den tiefften Abgrund der Hölle kennen gelernt hat und damit einen Grad des Leidens, von dem alle diejenigen nichts wiffen, die den Schatten nicht kennen gelernt haben, den Bruderliebe zu werfen vermag.

In das Bruderproblem schlägt das Doppelgangerproblem. Bollige Doppelganger mußten sich ohne überlegung sogleich mit dem Dolch anfallen. Sie mußten einen grenzenlosen haß gegensseitig erwecken, den Urhaß, der ein 3wang, ein Befehl zur Bernichtung ist.

hat man die Berganglichkeit tief erfahren, fo dauert es einen, das man die Jugend mit ihrem Glauben an fich gebunden fieht.

Das größte Maufoleum ift bas ber Lebendigen.

Der Grundflang bes Todes ift in allem Festlichen.

Mit jedem Menfchen ftirbt eine Belt.

Um wie weniges tiefer liegen die Toten als wir.

Er und ich, wir nahern uns einander langfam im Laufe bee Lebens: man mag unfern Staub vermifchen.

## Beifungen

Gebe blind an die neue Arbeit: homer war blind.

Durchbente beine Ginne.

Sobald man in einer Sache Meister geworden ift, foll man in einer neuen Schuler werben.

Ift es eigentlich vornehm, fich im Geiftigen alljuweit auss jubreiten, alljuviel Plage ju belegen?

Es mußte uns geben wie echten Teppichen; je mehr man mit Füßen auf uns herumtrampelt, um fo beffer follten wir werben.

Enttaufche nie bas mabrhaft Dienende.

In der Rraft liegt auch die Geduld. In der Ungebuld offens bart fich die Schmache.

Sowohl in der Freude als im Leid bleibt Arbeit das Quietiv.

Laffet uns leben in Gintracht der Damonen!

Gib deine liebsten und geheiligten Berte nur mit größter Bebutfamfeit preis, am liebsten gar nicht.

"Wer das leben nicht schätt, verdient es nicht." Leonardo. "Mer das leben schätt, verdient es" wurde ihm Edehart und Gotamo Bubbba antworten.

### Bom Mann und vom Beib

Als die Gotter jeugten und nicht mußten, mas, mar Eros aller Gotter Borfahr und herr.

Auf der falfchen Borausfetjung, als fonnten zwei Menichen gang ineinander aufgehn, wurgeln die folimmften übel des Lebens.

Es gibt Frauen, die nur Frauen und sonst ohne Talente find, die aber nach Geist hungern, wie der Fisch auf dem Strande nach seinem Element. Sie öffnen und schließen gleichsam Riemen und Mund ihrer Seele frampfhaft, um aus der leeren Luft Lebensgeist einzuatmen.

Unter den Chefrauen gibt es fehr viele eingemauerte Monnen.

Die Frau hat nichts weiter zu tun, um das volle Bewußtsein ihres Wertes zu gewinnen, als sich vorzustellen, was sie ist: nämlich Mutter aller Männer, die je gelebt, gewirkt, gedacht und gedichtet haben. Dieses Bewußtsein, verbunden mit dem jener unendlichen Summe von Schmerzen, durch die sie das Geschlech der Menschen steitz verzüngen muß, wird jenen Stolz in sichließen, den sie berucht, um sich aus einem nicht hinreichend würdigen Justande auszurichten, in dem sie ist denn die Gesellsschaft entzieht ihr mit Fug die Freiheit, Kinder zu töten, aber mit Unrecht die Freiheit in alledem, wodurch sie wahrhaft lebendig macht. Diese Freiheit muß sich die Frau zurückerobern! Einen Sieg, den sie niemals erringen wird, sie werde denn Mutter in großem Sinne.

Die Mutteraufgabe ift fruchtbar und reich: Die Mutter ift mit Seele und Leib um ben Quellpunft bes lebens herumgebaut. Wenn viele Kinder fich in die Liebe einer Mutter teilen muffen und jedes einzelne die ganze zu befigen meint, ist dies nicht fputhaft?

Rind ber Liebe: fein reinerer Dame.

Wer nicht ein Rind von feiner Geliebten will, liebt fie nicht.

Bom Mann zur Seele des Weibes gibt es Berwachsungen. Mit unsichtbaren Polypenwurzeln sent sich die Seele des versführerischen Geschöpfes in dich. Du gehst vorüber, ahnungslos, und trägst den Parasiten im Innern davon. Er zehrt von dir, aber er ist nicht so ganz ein Parasit, daß du nicht auch von ihm zehren könntest. Liebende sind innerlich eins, bevor sie es äußerlich sind. Gewaltsames Auseinanderreißen ist schwerzlich, läst Wunden zurück, wo es nicht tötet. Es gibt allerdings auch ein Auseinanderwachsen, wie es ein Ineinanderwachsen gibt: das eine geschieht gedankenschnell, das andere braucht lange Zeit. Wird der Prozes nicht unterbrochen, so verläuft er schwerzlos.

Gewiffe Chen halten nur in ber Beife jusammen wie ins einander verbiffene Diere.

haben wir Frieden, fo muffen wir nach Liebe geben, haben wir Liebe, fo muffen wir nach Frieden geben.

Liebe ftrebt jur Vereinigung, durch Bereinigung erstrebt fich ber Friede, bas heißt die Rube: ift fie erreicht, fieht man aber auch vom Lobe nicht mehr allgu fern.

Liebe stellt eine Beziehung zwischen Menschen her. Ebenso ber has. Wer Beziehungen sucht, hat die Wahl. XII. 5

65

Stabil im Knaben bleibt das Berhaltnis ju feiner Mutter. Dem Bater gegenüber schon wird er jum Mann. Der Mann wieberum wird jum Unmann seinem Weibe gegenüber. Sein Berhaltnis jum Weibe an fich bagegen bleibt stabil, ihm gegensüber bleibt er Mann.

Man redet über tieffte eigene Schmerzen, die wie tiefftes Slück aus Liebe stammen; man redet ju anderen, hort die Antwort und ist jumeist verlett auch durch den Wohlmeinenden. Warum? Gerade das Eigenste bleibt den Freunden immer fremd, und jeder Anteil in dieser Beziehung ist oberstächlich: weshalb er als das und meistens als roh empfunden wird. Er gestattet jedoch feinen Schus auf das Wesen des Menschen, der ihn und zufeil werden läßt.

Die Beiber gerreifen immer noch den Mann, wie die Manaden ben Stier.

Spiel mit Frauen: Reine Partie wird ju Ende gefpielt. Immer werden julest bie Figuren burcheinander geworfen.

Jemand fagte: "Wir wollen Gott lieben, das Weib ift es nicht wert."

Sie war ein echtes Beib und hatte taglich Freude an ihrem Pantoffelden.

# Religion und Pfaffentum

"Wie wir getragen haben das Bild des Jrdischen, also werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen." I. Kor. 15. 49

#### Dulbfamfeit

Dulbsamkeit ist die Religion der Zukunft. Duldsamkeit bes rubt auf der völligen Gleichachtung des Rächsten. Ohne Duldsams keit keine Freiheit. Es gibt wohl eine religiöse Wahrheit, aber diese ist nicht so geartet, daß sie vielgestaltige religiöse Wahrs beiten ausschlösse. Der tolerante Chinese sagt: "Bruder, wie schön ist deine Religion."

Es wird lange dauern, bevor sich aus den jahrtausendelangen Weben der Kultur die Toleranz geboren hat. Bisher ist der einzig vollkommene Toleranzsaktor die Kunst. Die Kunst kennt nicht den Fanatiker. Die Kunst, durchaus nicht charakterlos, ist parteilos: allen Künsten voran die Musik. Sie ist unter den Künsten die universeuste und die Seele aller übrigen. Die Künste verwirklichen den Frieden durchaus. Nicht nur den Frieden, sondern auch die Religion. In ihnen verbindet sich das wahrs haft Humane mit dem wahrhaft Göttlichen. Also nicht: du sollst dir kein Bild machen! sondern: du sollst dir Bilder machen! Nur verziß nie, daß es Bilder sind.

Natur ift die größte Bildnerin. Was fie gebildet hat, bildet fie und ein (Einbildung) und bildet es durch uns aus jur Aunst. Natur schafft die Borbilder der Aunst, den Künstler und die Aunst. Sie dichtet blind, wie Homer, aber es ist, als wolle sie auf diese Urt langsam, langsam sehend werden. Auch in der Natur liegt aber das zerstörende Prinzip. Nur scheint es, als suche sie in der Aunst zum Unzerstörbaren durchzudringen, um dessen Anblick und dessen Weibe zu sichern.

Die Natur schafft die Blume und schafft Efel, Ochse und Schaf, die fie stumpffinnig auffressen. Nur der Künstler frist fie nicht, wenn er sich ihrer durch die Kunst bemächtigt. Die Natur schafft den Bogel und den Fallenfieller, den Fisch und den Fischer, das Raubtier und den Palen und so fort. Aber indem sie den Künstler schafft, siellt sie das parteilose Auge in den allgemeinen Krieg: diesen irdisch notwendigen Krieg, der nur mit dem Leben der Erde stiebt, dessen Formen aber immer mehr und mehr zu veredeln sind.

Bilder als Bilder, Bissonen als Bissonen ansehen, darauf fommt es an. Unste Phantasie nährt sich von den Eindrücken des Tages, mehr noch von denen der Nacht. Unser wahrer Zusstand wird mit der Erscheinung der Sonne gleichsam unterbrochen. Wir werden in die göttlichen Außerlicheiten abgelenkt. Der nächtliche Traum reicht aber ins tägliche Leben und der Tagestraum ins nächtliche. Der Tagestraum hat einen mehr dualistischen Charafter. Das Subjekt erhält ein Objekt. Der Bollblutfünstlerstiff mit allen Arten Bildern und Träumen vertraut, aber der rohe und ehrgeizige Dilettant kommt in Gefahr, aus irgendeinem seiner Bilder und Träumereien, ohne Fähigkeiten dafür, eine Realität machen zu wollen. Ihm gelingt kein Kunsswert, dafür aber das Kurchtbarste, was es geben kann: der Söge.

Ist aber das Phantasiebild des Künstlerdilettanten jum Goben geworden, so ist er selber jum Pfassen geworden. Die Eigens liebe sedes Menschen ist so groß, daß er leicht sich und das, was er hervordringt, andetet. Der Dilettant, der den Gögen gesormt hat, ohne die wahre Bescheidenheit des Meisters einer Kunst, betet erst sich in dem Gögen an, unterjocht alsdann, in Gestalt des Gögen, eine möglichst große Menge seiner Mitmenschen und wird endlich selbst von dem Gögen unterjocht.

Wahre Religion hat nichts mit Unterjodung und mit Gogen ju tun, fie ift innonym mit dem Wort Frieden.

Nicht die Könige, sondern die Pfaffen, die Schöpfer der Goen, haben die Welt unterjocht. Um der Goen der Pfaffen willen ift das meiste Blut gestoffen. Wo aber Blut um religiöse Dinge fließt, so fließt es immer nur um der Goen willen.

Sogendienst ift die ärgste und furchtbarste Greuel. In der Reihe der Unterjochungen ift diese besonders grausig, die der schlechte Runftler durch sein schlechtes, angebetetes Wert erfahrt. Er besitgt sein Wert und wird noch mehr durch sein Wert bes sessen. Also wird der Pfaff ein Bessener.

Unter diesen Besessen lebt, statt des ewigen Friedens, der ewige Krieg. Wer von diesem ewigen Kriege erzählen will, der versinkt in Blut. Man spricht davon, daß im rohen heidentum nicht selten Menschen den Gößen geopsert wurden. Zweisellos war es der Fall. Die Menschenopser der alten Agypter, Babys lonier, Juden, der alten Karthager, Inder und Germanen sind bekannt. Man glaubt, in diese Spochen wie in Zeiten übers wundener Barbarei zurückblicken zu können. Aber diese Opfer sind sehr gering im Vergleich zu denen, die man indirekt den Gößen darbrachte. Was sind nicht in grausamsten Göhentriegen, dis noch zulest im Dreißigjährigen Krieg für unzählbare Menschens massen geopsert worden. Wir haben einstweisen nicht den gerringsten Grund, mit hochmätiger Senugtung auf die Zeiten vor Shrissi Seburt beradzublicken.

Und auch auf die Zeiten der Christenverfolgungen von Nero bis Diofletian follen wir nicht herabblicken. Sie sind aufgebauscht. Die schlimmsten Verfolgungen hatten Spriften von Spristen zu erdulden; Christen waren es, die dristliche Brüder in unzählbarer Menge hinmordeten. Dagegen schrumpfen die sogenannten Christenverfolgungen des alten Nom zur Geringfügigkeit. Aber nicht nur katholische Spristen haben in maßlosen Shristenschlächtereien sich hervorgetan, sondern auch unter den Reformatoren floß in Strömen unschuldiges Blut. Richtet man den Blick auf diese Verhältnisse,

so ist es nicht zu begreifen, wie Historiker noch immer eine Art Schuld der Gerichteten herauszutüsteln den Mut haben. Statt die ungeheure, schwarze Last von verbrecherischer Schuld zu sehen, die nur als sinsterster Wahnwiß zu begreifen ist, der unersättlich mit Henkersschwert, Scheiterhausen und seder fluchwürdigen Folter gearbeitet hat. Sobendiener waren die Nichter. Reißende Liere sind barmherziger!

Die Religion ber Bufunft ift Dulbfamfeit!

1912

Das individuelle Berhaltnis ju Gott ift die Religion eines Menschen: fie bleibt fast immer Geheimnis.

Ich glaube, bas Wort der Prissia muß eine Kraft entwickelt haben ähnlich der Lawine, die, je weiter fie sich vom Punkte ihres Entstehens entfernt, um so mehr wächst.

Die Religionen flechen bin, feit fle die Spaltung in ihr Exoterium und ihr Esoterium aufgegeben haben. Ihr Mark wird von der Masse vertilgt.

Der Begriff physischer Reinheit und Ordnung ift ursprünglich mit bem gottlicher Reinheit und Sottlichfeit überhaupt beinahe identisch.

Totenfult, Uhnenfult: angeblich nur bei Chinesen, Japanern oder primitiven Bollern. Und doch, mas ift die Liebe zu Shatespeare, Goethe, Buddha, Jesus usw. anderes?

Gefellichaftereligion muß notwendig flacher fein als Individual religion, weil fie Produft eines übereinfommens ift und nur übereinfommen jum Ziel hat. Das bedeutet für jedes Individuum erstens bewuste Aufgabe des Liefften und Eigentumlichsten, wenn es bem Abereinkommen schädlich ift. Es bedeutet zweitens Verlust eines wertvollen Teiles des Individualbekenntnisses durch das unzulängliche Mittel der Sprache. Es bedeutet drittens Beschneidung des zutage Sekörderten, sofern es dem erstrebten letzten Idealübereinkommen entgegensteht. Alles in allem: Geskellschaftsreligion ermöglicht sich nur durch fortgesetzte Opfer an Individualreligion. Auch in Jesus war Individualreligion, als deren einziger Bekenner er starb: was von ihr Sekellschaftsreligion geworden ist, hat das Individualiste ühres Gründers unberührt, sowie unentwickelt lassen müssen und besitzt übrigens alle Eigens schaften eben einer Sekellschaftsreligion.

#### Das Gefühl bes Berlorenfeins im All als Bolluft.

Sollte nicht, um die blutige Raferei ber Menschen untereins ander und gegeneinander ju bemmen, ihre eingeborene Gottes: ichen auf ben Menichen baburch überleitet werben, bag man Diefen ju Gottes Chenbild machte? In weiterer Rolge biefes Gedantens tonnte man vielleicht bas Chriftentum überhaupt eine Staatereligion oder eine Gefellschaftereligion nennen, jum Unters fcbied von Individualreligion, weil fie ben ganbfrieden, Bolfs, frieden. Gefellichaftsfrieden als vielleicht mefentlichftes Biel bat. Aberall finden wir ben Gewalttaterinpus, Die Großen und Ges waltigen ausgesondert, welche die eigentlichen "Gottlofen" find, trobbem fie fo wenig gottlos find ober fein tonnen wie Siob. Diefe Großen und Gewaltigen und Berbrecher haben Individuals religion: in ihr Bewußtfein tritt eine Urt univerfales Bewußtfein, in welchem die Gefellschaft, ja ber Menfc nur febr beilaufige Riguranten find. Damit werben fie und ihre Religion leicht ber Gefellicaft und ihrer Religion feindlich. Die Gefellichaft, bas ift ber himmlische Friede; alles Außergefellschaftliche, bas ift bollifches Chaos, Rrieg, bofer Reinb. Juni 1898 Bir haben nicht den Bunfc, im Paradiefe beroifche Laten verrichten zu muffen.

Man ist erstaunt, wie alles, was das Tridentinische Konzil, 1577 die Formula concordiæ der Protestanten in sich begreift, so vollsommen abseits vom Begriffsvermögen des Boltes sieht. Eine Welts und Lebensfremdheit ohnegleichen macht sich darin geltend. 99 Teile vom Hundert der ganzen Christenheit, auf diese subtilen Dinge eingeschworen, haben falsch geschworen.

Mein Freund, Pfaffen steden in vielen Vermummungen, und wir sind siets in Gefahr, entweder von solchen der Religion, der Philosophie, der Wiffenschaft und der Kunst vergewaltigt zu werden.

Rrantheiten des Leibes und der Seele find es, welche die Menschen immer wieder Quackfalbern Leibes und der Seele in die Arme treiben. Wahre Religion ift Gesundheit in ihrem Wefen und hat mit Pfafferei nichts gemein.

Gott (prach: Glaubst du, ich konnte meinen Priestern nicht vorgreifen?

Der Mensch, bessen Sinne burch eine antifinnliche Moral verdorben und geschwächt worden, ift ein von Priestern um sich selbst betrogener armer Schelm. Bir verwerfen heut Uftese in Form ber Kasteiung und blutiger Seizelung, auch sind die einz gestandenen Formen der Gottesopfer — Menschenopfer! — selten geworden. Aber ihre geheimen, seinen und todlichen Formen blühen geheimössentlich.

Die Moral hat mehr Kinder gemordet als herodes und Moloch, Scharlach, Masern und sämtliche Seuchen der Welt. Der organifierte Bahnfinn ift Die größte Macht in ber Belt.

Bielerlei Irre liefen im Mittelalter herum, fanden fich, tauschten ihre Erfahrungen aus, erhoben und verfochten ihre Wahnspiteme gemeinsam, erklärten fie fur Offenbarungen und verbreiteten fie fanatisch.

Wir preisen die "Gemeinde" und find die beften Feinde.

In jeder bireften Beziehung ju Gott liegt Gefahr fur Die foziale Ordnung.

um bloß immer fo fort ju leben in Ewigfeit, liegen allbereits bie himmel unferem Wefen ju offen ba.

Ihr loft ben Gewohnlichen aus feinem einzigen Berhaltnis jum Ungewöhnlichen: ihr habt ihm bie Ehrfurcht genommen.

Sang unwillfurlich nenne ich ben himmel mitunter, ju ihm aufblidend, den blauen Gott.

Es gibt eine heitere Ironie und eine finfiere: die lettere geht auf fichrferen Fugen. Gott vernichtet beibe, wenn er will. Bor Gott besieht keine Ironie außer der ihm eigenen.

Die Gotter waren Begriffe, nichts weiter! und noch immer machen wir Begriffe ju Gottern.

Sott ift auch im Saugling, aber diefer weiß nichts von Gott. Alfo beginnt irgendwann die Offenbarung Gottes ins Bewußte fein des Menschen zu treten. Er fann auch wieder darin ers löschen. Da Gott fich im Geift bes Menschen nach und nach offenbart, feine Offenbarung also fortschreitet, ift es wichtig, alt zu werden. Bleibt es wichtig und richtig, auf immer neue Offenbarungen zu hoffen.

Ratur, fich voll genießend, ift Gott.

Geht und seht, wie die Tempel entstanden, die Dome, die Theater, die Stadte überhaupt, die Staaten überhaupt, die hobere Menschlichkeit, die Menschlichkeit überhaupt . . . Dionysos! Dionysos!

Bon Gott foll man wiffen, an Gott foll man nicht glauben.

Im Geift ift eine Bergotterung ber Natur im Gange.

Schauspieler, indem fie bas Leben fpielen, leben fie es erft!

In neuerer Zeit, auch mit durch die Resultate des Darwiniss mus, liegt die Idee nahe, die Schöpfung der Welt als des eigentlichen Paradieses sei im Gange: eines Menschenparadieses.

So viele Gedanken über Gott! Warum nicht auch jahllofe Bilber von Gott?

Der Scholaftifer, der Gott nachzulaufen glaubt, lauft bem Teufel nach. Der Runftler nicht.

Schildere, wie alle Gotter jum Altare Jesu fommen. Warum? Beil er ein Mensch war.

Ihr bliebt nur Gotter. Er murbe Menfch.

Sott ift hier, ber gerecht macht, wer will verdammen? Romer 8, 33. Diesen Spruch hatte ein frommer Proselytenmacher in eines Anaben Hand gespielt. Handelte da der gute, enge, magere Frommling wohl im Sinne seiner intoleranten Sette? Schwerlich! Graviert sich wirklich diese Goldschrift auf dem blutroten Gelablätten in junge Seelen, dann abe Eiferertum.

Der Protestantismus ift unfinnlich und unferuell.

Die Seele brennt auch im himmel, nicht nur in ber Solle.

Die Gotter pochen noch immer vergebens an bie Turen ber Menichen.

Der Born der Sage ift vertrocknet. Die Berge find ents gottert und tahl. — Aber fie find! Sie find und warten.

## Politisches

Man verleumdet die Buffe, wenn man fagt, Politif fei eine.

Grofe holt fich ein Bolt auf dem Meer.

Benn Sie wiffen wollen, mas Europa ift, muffen Sie nach Umerifa geben.

Es war für Napoleon leicht, über die Menschen schlecht zu benten. Es ist für die Menschen leicht, über Napoleon schlecht zu benten: wer entschließt sich zuerst, das Schwerere zu wählen?

Bismards Erinnerungen. Sprachlich durchaus nichts Luther risches. Eine Art Benbenuto Cellini auf preußisch. Deutsches Fundamentalbuch. Ein Buch, das Preußens hegemonie recht fertigt. Ein Lehrbuch, ein Grundbuch. Bismards zweite Tat, die seine erste erganzt. Es muß die tragende Saule der deutschen Einheit werden.

3. Dezember 1898

Deutsche Geschichte. Gelbft in Lamprechts Darftellung, wo liegt für all das die Berantwortung? Es liegt feine befriedigende Erstfärung in der moralischen Belaftung von Ständen oder einzelnen.

Geschrieben und gelesen: Bas fagt bas? Geschrieben, ein Schatten! Gelesen, eines Schattens Schatten. Wie hoch ans juschlagen, mit solcher Erfenntnis, ist der Anspruch auf Realität unserer Geschichtschreibung.

Wie ein Menich junachst erzogen wird, bann aber nur forts schreiten kann und eine bobere Bildung erlangen, wenn er biefe

feine Bildung felbft in die hand nimmt, fich felbft erzieht: fo ein Bolf. 15. Februar 1913

Voraussetzung der Kultur ift, daß dem Menschenleben böchste Bichtigkeit beigemeffen wird. Krieg, dem das Menschenleben nichts gilt, verleugnet, ja verrat deshalb die Kultur.

Jeder Schwertstreich entehrt und verwundet irgendwie die gange Menschheit. Jeder Spatenflich bereichert fie.

Nur die Ibee des Friedens, nicht die bes Rrieges ift fleigerungs, fabig.

So viel Spekulation beschäftigt sich heut mit der Zukunft, warum so wenig mit der Vergangenheit? Kann es nicht sein, daß diese uns überschwemmt wie eine rücklehrende Flut eine fruchtbare Insel, die durch die Sbbe freigelegt wurde? So schrieb ich am 30. Oktober 1911. Heut 1921 ist das Gefürchtete ges scheben.

Positive Begabung des Menschen ist nur in den Kansten nach, weisbar. Die negativen Begabungen überwiegen. Sie kritisteren und analysteren: Gott, Natur, die Welt, den Himmel und alles. Uber was von allem tonnen sie machen? Marx und Engels kritisteren den Gegenwartsstaat. Wer wird die neue Gesellsschaftsordnung ausbauen und ausbauen?

Das Reinindividuelle vom Reinfogialen ju trennen find Meufchens alter genialer Arbeit erforberlich.

Wir find im Demofratischen ahnungslos: beshalb wiffen wir nicht, wie produftiv wir im Demofratischen sein warden.

Der Idealstaat wurde mit voller Gesundheit des Bolfes identisch fein.

"Wer Solbat werden muß, muß auch Offizier werden tonnen, solange ber Staat nicht faul ift", fagt Mommfen in feiner romischen Geschichte.

Es gibt Fehlspruche mit Gewicht und folde ohne Gewicht: biefe find jahltos, die andern gering an Bahl, — aber doch jahls reich genug, um das allergrößte Elend über die Welt ju bringen.

Recht hauft fich nicht, wohl aber Unrecht.

Rrieg ift gewöhnlich, homer ift felten.

Wenn fie unfer Bolf nicht mogen in der Welt, so ist hochstens ber Durchschnittszustand zwischen Mensch und Mensch ein wenig verftartt worden.

> Bu erftreben? Das Bolf ber Einzelnen. Der Staat ber Individuen. Die Geselligfeit der Einsamen. Die herrschaft der Duldenden.

Denn feiner hat einen so hoben Stand, daß hober nicht stände das Baterland. (Im eigenen Exemplar des Festspiels.)

## Literarisches

Die Sprache, fofern fie die Gegenwart betrifft, ift unartifuliert. 3br Entwidlungsgebiet ift Bergangenheit und Jufunft.

Schrift ber Gotter nannten bie Agypter bie hieroglyphe: Runft!

Die meisten Leute vergeffen, in wie hohem Maße fragmentarisch boch alle Bücher sind: in dem, was sie subjektiv aussagen, in dem Objektiven, das sie darzustellen gedenken. 15. Juni 1898

> "Die Mundart zerfiort die Poefie?" Der Quell verdirbt das Waffer!

Das Alte Testament hat die monstrose Suggestionstraft, die begrenzt, indem sie vertieft, aber nur so weit vertiefen kann, als sie begrenzt; darin ist sie unerhört magisch, weil unerhört subjettiv: sie vermittelt Unendliches auf der Grundlage von Beschränktzeitlichem, alles Unendlichzeitliche ignorierend.

Ich habe mich von seher besonders jum indischen Drama ges jogen gefühlt: der Blumensaft, das Blütenarom, die weiche, brünstige Natur des indischen Dramas entspricht meiner Wesens heit. Es ist alles sinnlich in ihm und jeder Sinn darin ganz geheiligt. Sinnsein und finnrein also und dabei üppig ist das indische Drama im Schope einer natürlichen, tieffinnlichen Religion erzeugt. Es ist nicht lärmend und standalfüchtig, sondern tief und still, und der Ohr und Seele zerreißende Knallessett hat in ihm keine Stätte.

Die Minnefänger erkannten den unendlichen Wert der Freude, Schiller den der Begeisterung. Heilig war das Lieblingswort Hölderlins. Goethe sprach viel von Wirkung und Wirken, E. T. A. hoffmann viel von Wehmut.

"Ungeacht bes Papftes Bann, Raifers, Runige, Fürsten, Pfaffen, ja, aller Teufel Jorn": das war Luthers Sprache, des Gottesmannes, zu Wittenberg.

Luthers mabre Borgage haben ju wenig gewirft, feine Fehler ju viel.

Bas wift ihr von dem abgrundtiefen Saf Shafespeares, von dem furchtbaren Ernst seiner von ihm voll erkannten Situation!

Ich fab gestern "Romeo und Julia" (1898). Ich will feine funftlich gestachelte und auf die Spise getriebene Sandlung. Pater Lorengo murbe bie Trauung, bei feinem Bunfch beibe Saufer ju verfohnen, nicht gebeim balten, fondern jur Berfohnung ausnugen. Romco murbe nicht von Julia, fondern mit ihr flieben. Julia murbe, als fie mit Paris vermablt werben foll, biefem bes tennen: bag fie es bereits ift. Die Rlafdchen Befchichte ift fur folde Leute fabuliert, benen es nicht abenteuerlich genug, nicht toll genug tommen fann; und nur Chatespeares Runft bewahrt in ben Ronfequengen vor dem lacherlichen. Die plobliche Trauungs, ibee, ber Tob am Dochzeitstage, als gerabe ber Traugana fatts finden foll, find eine Saufung grobfchlachtiger Effette, woburch Die Charaftere migbraucht, Die Schluftragif vollig vernichtet wirb. Bas in ber Wirfung übrig bleibt, ift allein bie Leibenschaft junger Liebe: eine fcmelle, großartig geffaute, und baburch furchtbar ges machte Leibenfchaft.

London. Raufmann von Benedig. Arving gebort unter bie Großen feiner Runft. Der "Raufmann" ift gang als Marchen aufgefaßt. Biel Rufit. Die Boeffe erhebt fich aus einem mufitas lifden Gewolf. Gie liegt barauf wie fcone Stiderei auf einem Riffen, Das Befte an Irving lagt fich nicht ausbruden. Er ift nie laut, nie, als Schaufpieler, allein. Als Cholof oft allein. Er ift faft gang vergehrt von Erwerbegier, Daß, Liebe, Intelligeng, Alter, fobald er auftritt. Es ift eine furchtbare Senilitat in ibm. eine aftive: aus ibr beraus glaubt man ibm alles. Rurchtbar in fich gefehrt ift fein Sag, icheu feine Liebe, icheu feine Intellis gens, ichen und ichambaft, Geine Saut ift wie gelbes leber, bie Gestalt gebeugt. Aber fie richtet fich auf in Saf. Ginmal ents bloft Sholot ben Sals bis unters Schlaffelbein und ichlagt mit der Rauft feinen mageren leib. Der laut des Dochens an bas alte Gebaude gibt uns die unabweislich fcmergliche Gewißheit, bag bort ein Brubergefchopf von Rleifch und Blut leibet. über: baupt: wir fublen bas Leiben in Shplot. Der große und haupts fachlich an gertretenem Stoly leidende Beift reift bas fraftlofe Rleifch ju einer letten flaglichen Unftrengung auf, Die bas gange Gefaß jertrummert. Das lange innere Berben feiner Qualen, Angfte und Unfchlage jeigt Trving. Groß find bie halbblinden Mugen aufgeriffen, pagierend ber Blick, Die Banbe, aber alle unvermeibliche Gebrechen bennoch burch ben Billen geführt. Arbings Organ umfpannt jeden Ausbrud. Er greint flaglich ober bofe wie eine Rate, jeigt greifenhafte Unftrengung ber Sprachbilbung. Geine Bewegungen baben bas ewig gauernbe obne Aufdringlichfeit. Er rubrt und ergreift und erregt jugleich Entfeten, Mitleid, Etel, Liebe. Er bat eigenen Stil: fo wenn er in flummer Berfonnenbeit eine Minute lang und langer bas Daus anblickt, aus bem feine Lochter entfloben ift. Da bricht bas Theater in Beifall aus. Er bat bas Stud mit Runfts verftand inffeniert. Diefe Duntelbeit wird burch festliche Belle, XII. 6

Haftlichkeit durch Zartheit und Jugend abgelöft. Die Qual des Einzelnen durch Musik und Maskentaumel. Um Ende ift Shylot wie ein schlechtes Insekt unter Shawls aus Seide, unter golds damastnen Gewändern, unter Juwelen und Blumen erstickt und erdrückt, und das grausam göttliche Marchen triumphiert.

3. Juni 1905

Falftaff in "Die lustigen Beiber von Windsor" macht, seinem Dichter spigbabisch zublinzelnd, gleichsam gute Miene zum bofen Spiel und läßt gutmutig alles mit sich geschehen, was den lustigen Beibern sowohl, als etwa einer allerhöchsten Bestellerin Spaß macht. Aber diese sind die Gesoppten. Er stellt sich nur so, als ob er der Angeführte sei.

Sommernachtstraum. Er ift, im bofen Sinne, die Komodie der Liebe. Die Menschen zu Marionetten heradgewürdigt und als solche genassührt. Zettel muß einen Eselstopf aussehen, um gestiebt zu werden. Und es ist niemand geringeres als Titania, die ihn liebt.

### Chatefpeare: Bifionen

(Einleitung jum britten Druck ber Marees, Gefellschaft.)

Diese Blätter enthalten Shatespeares Bisionen moderner Künstler. hier entzündet sich Phantasse an den Gesichten, die der Seele des großen Briten entstiegen und von seinem inneren Auge zuerst wahrgenommen worden sind. Die wiederholten Gesichte haben neue Gestalter und neue Gestalt gewonnen, durch die sie sichtbar bleiben und fortwirken.

Die Vision des Dichters hat eigentlich feine Sichtbarkeit. Sie geht von Einbildungsfraft zu Einbildungsfraft mittelft fraufer Zeichen. Einbildungsfraft jedoch nennt Kant ein blindes Bersmögen der Seele.

Bielleicht wird jede ShatespearerBifion durch jede außere Sichtbarteit abgeschwächt: durch die des Pinsels, des Griffels sowie der Buhne, weil fie allein in dem blinden Vermögen der Seele gang zu Jause ist. Aber was kann man über das Gesheimnis des hin und her von geschriebener Sprache und innerer Appergeption überhaupt aussagen?

Ober was wiffen wir über den Schöpfungsprozes, der den Bifionen und Seftalten Shafespeares ihre besondere Art von Realität, Dauer und Beihe gibt! Eines von Shafespeares Dramen heißt "Der Sturm". Bietleicht kann man den Sturm als Symbol des Schöpfungsprozesses gelten laffen. Es geschehen vielleicht in der Dichterseele Ballungen fürmender Rotation, erzeugen im Berdichten Wärme, Licht und zulest das Leben. Dabei ist etwas wie Rampf zwischen Ormuzd und Ahriman.

überhaupt Ormuzd und Uhriman, Gott und Teufel, betämpfen fich, und Schauplat biefes Dramas ift des Menfchen Bruft.

So ware benn jeder Menich Dramatifer? Ich meine, daß es fo ift. Goethe fuchte die Urpflange. Man tonnte mit mehr Recht nach dem Urdrama, und gwar in der menschlichen Pfiche suchen. Es ift vielleicht zugleich der frühefte Denfprozes.

Ursprung alles Dramatischen ist jedenfalls das gespaltene oder doppelte Ich. Die beiden ersten Afteure hießen homo und ratio, oder auch "du" und "ich", das primitivste nach außen jur Erscheinung gebrachte Drama war das erste laute Selbstgespräch. Die erste Bühne war nirgend anders als im Ropse des Menschen aufgeschlagen. Sie bleibt die kleinste und größte, die zu errichten ist. Sie bedeutet die Welt, sie umfaßt die Welt mehr als die weltbedeutenden Bretter.

Der Seher und Schöpfer großer Dramen bedarf allerdings nicht nur der Einbildungsfraft, sondern auch der Ausbildungstraft. Er ift Bandiger und Berdichter des Sturms, Schöpfer, Demiurgos einer neuen, inneren himmels, Erden, und Meuschen

welt, über beren Geschiden er mit ber Zaubergewalt eines Prospero waltend schwebt, auch bewirft, daß diese gange seiende und nichts seiende Schöpfung anderen im göttlichen Lichte der Runft erkenns bar wird.

Prospero Shakespeare ift dieser Zauberer. Riemand hat so wie er die Sewalten magischer Täuschungen in der Hand. Wir unterscheiden seine Welt des Scheins in vielen ihrer Gestaltungen nicht von der Wirtlichseit. Wem ware jum Beispiel Kalstaff nicht eine Realität. Kein Mensch ist es mehr, dem man irgend im Leben begegnet und nahe gewesen ist. Er wirtt so real wie ein Schaupspieler, der ins Theater ging, um zu spielen, und den man hers nach bald da, bald dort auf der Straße trifft. Sein Leibgericht und Getraft kennen die Weinwirte. Man weiß nicht nur, wie es um seinen Geldbeutel, sondern auch wie es um sein hirn, sein Leiber beschaffen ist.

Es gibt unter den Dichtern keinen, der es uns so leicht macht, die Fistion aufrecht zu erhalten, als hatten wir es in seinen Geissewerfen nicht mit Erdichtungen, sondern mit Wirklichkeiten zu tun. Der Zauber, das göttliche Blendwerf dieses Prospero, ist unergründlich und unübertrefflich. "Man kann über Shakes speare nicht reden, es ist alles unzulänglich", sagt ein Goethewort. Also tritt der Sprecher zurück und gibt denen Naum, die als Künstler bilden, nicht reden.

Goethe entfernte fich nie weit von fich felbft, blieb vielleicht ein wenig ju angfilich in feiner Rabe.

Goethe wollte nur Liebhaber fein und mar doch Gilbemeifter.

Es ift fcon ju feben, wenn bas Gottliche in Goethe ben Gilbemeifter überftrablt.

Die Geffalten Debbels find wie Eisblumen, gefrorener Seelens baud.

Ein wirklich gebildeter Mensch kann unmöglich den Begriff bes Ungüchtigen mit der großen Runst Flauberts in Berbindung bringen. Dazu steht dieser Begriff an fich viel zu niedrig. Mit dem gleichen Recht könnte man die Klinik und den klinischen Bericht eines Dermatologen als eine Porcherie bezeichnen. Der große Arzt, der große Künstler kann ebensowenig wie der große Politiker bestehn, wenn man ihn den kleinbürgerlichen Morals begriffen ausliefert.

Ibfens Stude enthalten eine gewiffe unentschiedene "Moral".

#### Lolffoi

Tolftoi ift tot. Die Welt hat ihren zweiten Savonarola vers loren. Der einzige große Christ der Zeit ist nicht mehr. Die Kirche hat ihn verflucht. Sie wurde seinen Leib zu Usche vers brannt haben, wie den Savonarolas, wenn sie die Macht dazu besessen hatte. Jammerhin bedeutet der Fluch ihr mehr, der die Seele trifft und sie der Berdammnis für ewig ausliesert. Und wiederum mußte dies alles geschehen, wie geschrieben sieht. Wiederum ist der wahre Christos, der wahre Gesalbte, der Stein des Anstoßes und das heilige Argernis.

Biele haben Tolftoi für einen Narren gehalten. Auch Jesus, ben heiland, hielt man dafür. Er war ein Mensch. Er war unser Bruder. Es brannte in ihm das verzehrende Feuer der Liebe, der Menschlichkeit. Dies nahm der Synod für ein Feuer der holle. Und es brannte in ihm der Geift, den die Klerisei mit Beschwörungsformeln nicht auslöschen konnte, weil selbst berrschstückigen Priestern Gott überlegen ist.

Tolftoi ift fein Reformator gewesen. Er war mehr. Wer bas nicht spürte, solange er lebte, ber spürt es jest, wo Tolstois Laufbahn beschloffen ist. Wer es jest nicht spürt, ber wird es nach zwanzig Jahren spüren. Furchtbar und flärker, wie die des Lebendigen, pocht die heilige Geisterfaust des Toten gegen die Kirchentür, und sie greift hindurch und schreibt an die innere Kirchenwand mit seuriger Schrift ihr Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Geschrieben unmittelbar nach Tolstois Tode.

Tolftoi, ein schwacher Luther, für alle: Rufland, Europa Umerifa, ein schwacher Luther: der starke hat gewirkt und sein Wert verwirkt, wie Kohlhaas, der schwächste Luther. Was nun, wenn wir lutherisch, wahrhaft lutherisch noch ein Interesse haben? Was tun?

Riehfche empfand fich vor als Religionsgrunder. Sein Ans griff gerade auf Straußens neuen Glauben bedeutet im Grunde: Raum für Zarathustra!

### Strindberg

August Strindberg ift für mich eine der markantesten Personlich, feiten unserer Epoche: Dichter, Wahrheitsucher, Sleptifer und Mann des Glaubens! Alles nicht etwa lau, sondern in Glut. Seine Leidenschaft erreicht zuweilen einen furchtdaren Grad, wo sie bem Gefäß, das sie einschließt, gefährlich wird. Dann gibt es etwas wie "einen Brand in der Schmiede". Aber Strindberg meint: Mag die Schmiede verbrennen, wenn nur der Schmied, der Jammer, der Amboß und genug Robeissen übeigt. Immer wieder geht er ans Wert und sei es auch unterm bloßen Sternenhimmel der Winternacht. Wer in einer solchen Natur teine Größe sieht, der wird sie auch nicht in der Sage

pon Prometheus finden, ber um ber Menfcheit willen mit ben Gottern im furchtbarffen Rampfe lag, ober in bem Mnthos pon Beland bem Schmieb. 3mar ift bas Alugproblem beute geloft. aber boch nicht fo, wie es Beland und Lionardo auffaßten, benn wir find bochftens ju fliegenden Philiffern geworden. Strinds berge Fluge in ben eifigen Weltenraum und fein Sinabfleigen in die Abgrunde bietet meinem Geiff noch immer bas fomobl gefährlichere ale erhabenere Schaufpiel bar, und feine Abenteuer find bie verwegeneren. - Es gibt farte und große Geiffer, Die fich mehr bifgipliniert baben als er. Aber bie Gewitter, Die Gee, bie Bulfane, die Urmalber find undifzipliniert, bennoch befruchten Die Gewitter Die Erde! - Die Gee gibt Fifche und Perlen! -Die Bulfane bringen tochenbe Golphatgren ans Licht, und ber Urwald toffliche Fruchte! Strindberge Arbeitstag ift ftart, gefahre lich und icopferifc wie die Ratur, und viele feiner Berte bes fiben Deifterfchaft! Das germanifche Beiftesleben wird ftets mit Bu Strinbberge Geburtetag. ibm rechnen. (Bor bem Rriege.)

## Rhythmen Neue Folge

Ob man auch wenige Blätter eines bedeutenden Kunstlers vor Augen hat, sie werden sein gesamtes Wert vor die Seele rusen. Das Wert Ludwig von Hofmanns ist durch und durch Kultus der Schönheit. — Es ist damit wenig gesagt. Der Streit über das Wesen der Schönheit ist noch nicht ausgetragen. — Wir wollen ihn nicht entscheiden. Das Wert Ludwig von Hofmanns überträgt in die willig erschlossene Seele heiterleit, Freude, Rausch, Glanz. — Die Gestaten des Wertes — Wensch, Dier — haben die Aura von Sotteen oder sie leben in Sotternähe. Sie trinken den gleichen Ather mit Zeus und Helios. — Besonders diesem Sotte schein das in ewiger Jugend freudeatmende Wenschen

geschlecht entsproffen ju fein und ben Sonnenroffen bie hofs mannichen Pferbe.

Selige Mabchen, selige Knaben, selige Kindlein, Tangerinnen, Badende, Lichte und Freudeberauschte überall, allüberall. — Überall auch die feusche Racktheit des Griechentums. — Db dieser Kunstler Pinfel, Farbstift oder Holzschnittmesser führt, es ist immer ein Suchen, nach dem entschwebten Lande der Griechen, mit der Seele. — Die Zartheit, die Reinheit, die Junigkeit seiner Hand in diesem Betracht erinnert an Holderlin.

Bie feltfam, wenn man von Diefem Suchen und Rinden bes entidwundenen gandes ber Griechen ben Blid auf die grunds ffürgenden Geschehniffe unferer barten Beiten abirren lagt. - Beis nabe ift es, ale blide man von ber Mondinfel Leufe auf eine verfluchte Erbe herunter. - 218 weltfern und weltfremd fonnte man biefen Geftalter mit Pinfel und Stift ansprechen, ibm etwa auch einen Mangel an Ernft vorwerfen, traten nicht effentielle, vom reinften Reuer bes lebens burchalubte Gebilbe aus ibm hervor, die als folche nach einem Recht auf Dafein nicht gu fragen haben, und lage nicht Rlucht in jeder Urt Eigenleben, bas fich erhalten und burchfeten will. - hier ift alfo fein Mangel an Diefe, fein Mangel an Ernft, fein ruchlofer Optimismus, wie Schopenhauer es nennen wurde, fondern aus dem gefattigten humus, aus dem Rampfe und Graberfelde der Erbe, barin ibre Burgeln fich ausbreiten, erhebt fich bie überirdifche Blume biefer Runft. Ugnetenborf im Commer 1921

Benn im Bereiche ber literarifchen Belt bie Bege gebeffert werben, fo geht man mitunter wie auf haifischaftnen.

#### Abschiedsworte an Richard Dehmel

Wir find wieder einmal die Zurudbleibenden. Lieber Dehmel, lieber Freund, Du haft uns verlaffen, wie uns fo mancher liebe

Ramerad und Mitstreiter im Laufe der Jahre verlaffen hat. Solche Trennungen sind immer groß und trübe, auch in Zeiten, die wir glücklich ju nennen geneigt sind. Sie sind größer und trüber in trüben Zeiten. Es sind trübe Zeiten, in denen Du uns juruck und allein gelassen hast.

Wir waren gemeinsam jung. Etwa jur gleichen Weltstunde betraten wir das schöne Reich verantwortlicher Geistigkeit, gertragen von einer Welle — ich möchte sagen — sonniger Energien. Unsere Mutter, unser Deutschland, war befränzt und heiter. Es war befränzt und war heiter, trozdem manche es ableugneten. Wir gehörten nicht zu benen, aber auch nicht zu ben anderen, die mit unermüdlichen, grellen Siegeskanfaren den Reid der Götter heraussorderten. Den nationalen Gewinst in allen Pulsen sähend, wandten wir uns dem allgemein Menschlichen zu, in dem die Gegensähe der Nationen verschwinden und von ieher verschwunden sind. Und getragen von eben jener sonnigen Welle der Energien, wurden wir im rein Wenschlichen start, und vor allem Du wurdest start darin, und das Starte ist immer optimisstisch, will beisen: im Guten uwersichtlich.

In Dir war eine gute Zuversicht. Es lag in Deiner Dichtung die volle Sinnenfreude des Diesseits in der Umarmung mit der Wirklichkeit, in der Bermählung mit der Tragit des Irblichen, und nicht zulest mit einer Ewigkeitshoffnung, ja, einer Ewigkeitssgewisheit. Deine Indrunst war, obgleich sie kein Nonnens oder Mönchsgewand, sondern den Purpur des Lebens um sich gelegt hatte, der Indrunst christlicher Heiliger nicht unähnlich, die in Iesu ihrem Bräutigam entgegenleben und entgegenharren. Nicht war es bei Dir der Bräutigam, sondern das "EwigsWeibliche" von Dich binan.

Was in Deiner Dichtung das Beste ist, hatte diesen Charafter. Es war von der Art, daß es den Tod als eine Brücke zum Jenseits nicht anzuerkennen schien. Wielmehr bot es sich felbst als Brude. Das Beffe in Deiner Dichtung mar, oder schien ju fein, ein besonderes atherisches Stement, das schon bier die uns gebemmte Ginbeit von Jenfeit und Diesfeit herftellte.

Nun, lieber Freund, lieber Dichter und Scher, der Du auch aus der Indrunft Deiner Empfindung ein Erkenntnisorgan Dir gebildet hattest, wir muffen in Deine Dichtung flüchten, denn anders wüßte ich keinen Weg, weiter mit Dir vereint zu sein. Und wir muffen geduldig zuwarten, die die Beltstunde die Entscheidung bringt, daß Dein wissensächtiges Gefühl Dich nicht getäuscht hat.

Done bas, ohne biefes Gefühl, ohne bas atherifch verbindenbe Element Deiner Dichtung, feben wir und rettungslos bor Deinen Sarg, vor Deinen Berluft gestellt, und wir find geneigt, wenn wir von unferem naben und perfonlichen Berluft und perfonlichen Schmerz absehen, Dir nachzurufen: "Db, mareft Du boch bei uns geblieben, nicht um unfertwillen, fondern um Deutschlands willen, Deiner Mutter willen, ber Du mit fo beißer Liebe Treue gehalten, Treue bewiesen haft!" Sie ift nicht mehr, wie bamals, beiter und befrangt. Deine Mutter. Gie ift tief unter fcmarrem Schleier verbullt. Gie fleht nicht an einer Bahre blof, nicht an Deiner Babre blog, fie ftebt an ber Babre von Millionen bingemorbeter Sohne. Und wenn fie fich wendet, biefe in fcmarge Trauer gehüllte Geftalt, fo fieht fie binter fich ein baufälliges Saus, in bas ber eifige Berbft bineinregnet. Gie fieht ungablige Sanbe, bie bemubt find, es gang und gar abgutragen. Und fie fiebt und erleibet und erbulbet noch viel, viel mehr. 3hr beiliges Trauergewand, bas ift nicht binwegzulugen, fieht fie, von oben bis unten, burch Burfe mabnwißiger Saufte mit Unrat befubelt.

Dich und Deinesgleichen braucht Deine Mutter wie nie juvor. Aber wir wollen von Dir nicht Abschied nehmen, ohne bas Du uns mit einer kleinen Welle Deines Lichtäthers beschenkst. Mit einem hauch Deiner Zuversicht. Du wirst Sohne haben im Geist, Sohne und Sochter, wie Sand am Meer, und das

arme, gemarterte Deutschland wird nicht untergehen. Langsam, langsam wird unfere Mutter Schleier um Schleier ablegen und eines Lages dastehen in gesunder Weiße und Reine. Dann wird sie auch wieder einen Kranz tragen, und niemand, der sich selbst nicht besudeln will, wird noch wagen, sie zu befudeln. Aber wir wollen auch — darin weiß ich mich einig mit Dir — jene grellen Fanfaren nicht mehr hören, womit man einst den Reid der Sötter herausforderte.

Lieber ebler Mann: lebe mobi!

## Renien

Es gibt Efel, die tote Abler mit den Jahnen rupfen, um fich in ihren Federn ju malgen.

Eitelteit ift eine fcone Wiege fur Ermachfene.

"Ihr versieht es nicht in eurem Frankfurt", sagte Imhosf ju einem Frankfurter: Albrecht Dürer hatte, nachdem sich sein Aufstraggeber, eben dieser Frankfurter, töricht gezeigt, den von ihm erhaltenen Auftrag annulliert und die Anzahlung an Imhosf jurückerstattet. Der Frankfurter nahm sie von Imhosf befriedigt in Empfang.

Es gibt Manner, die find ihre eigenen Schulmeifter, Pfaffen und henterstnechte.

Ich schäfte fein torperliches Gewicht hober als fein geistiges, fagte jemanb.

Er hatte eine nicht fehr ausgedehnte Berfchonerungsanlage im Ropfe, und darauf ging fein Geist spazieren.

Die Poefie lag über ihrem Wefen wie die Lackmalerei auf einem japanischen Raftchen. Das Polz bes Raftchens ift hart und saftlos. Dazu ift bas Raftchen leer.

Nichts liebe ich mehr als bas falte, flare, reine Gebirgs, waffer, fagte ber Schlammpeigfer und schnellte vergnügt burch bie bide marme Lehmpfüge.

Die Benachteiligten und Erfolgsarmen halten fich auf gewiffe Beife reichlich ichablos.

Es gibt in der Belt allzuviel geiftreichen Schweiß.

Es gibt ein Genie ber Dberflachlichfeit.

Es gibt Pfennigfuchfer der Begeifterung.

Es gibt Symnaftifer ber Gemutsbewegungen.

Gewohnheitstiere find feine Charaftere.

Er hatte fein ganges Leben dazu verwendet, feine Perfonliche feit rein und grof auszubilben, und brachte es am Ende nur zu fleinen Schurfereien.

Einer hatte geborgt, veruntreut, gefiohlen fein Leben lang und behauptete schließlich vorwurfsvoll, die Welt fei ihm alles schuldig geblieben.

Man erfennt ben Deutschen ichon am Suften.

Die mare es mit einem neuen Begriff: humanitatsschurferei.

Es gibt beute eine philosophische Bafferpeft.

Es gibt etwas in unferem öffentlichen Leben, bas man treffend geistigen Speichelfing nennen tonnte.

Ihr nehmt teil an allem Neuen und laßt alles beim Alten.

Wahrhaft fferile Bucher baben den Geruch der Frechheit und ber Unfabigfeit jum Refpett.

Es gibt Literaten, Die fagen: frif mein Buch und fage, baf es gut fcmedt, ober firb.

Die schmächsten Intelligenzen bedienen sich zumeist der ftartsten Worte. Naturen von den kleinsten Maßen, die sich nur höchst mühlam "druckreif" machen tonnen, bestreiten "Größe" oder fordern sie. Was können solche Menschen von Größe wissen? Und wenn sie schon etwas ahnen von ihr, warum bewundern sie nicht das Seahnte, anstatt die Erkenntnis ihrer eigenen Geringfügigkeit unnügerweise in anderen zu erzwingen, somit den Adel der Abnungskraft selbst verscherzend?

Diefer Publigift ift wie eine Bafchfrau. Er bringt fein Leben zwischen Bergen schmutiger Bafche zu. Er chlort mit Borliebe. Eine Stänfernatur: er schreit in einem fort: "Achtung! ich bin ein Rra . . . Rra . . . Rra mattenmacher."

Er ist wie ein Bogel, der immerfort über der Erde fliegt und dabei piepst: "Ich kann mich nicht setzen, ich kann mich nicht setzen."

— "Das ist dein Pech, guter Junge!"

— Aber er setz sich doch, wenn er Hunger hat und schnabuliert sein Raupchen. Gleich darauf schreit er ebenso weiter: "ich kann mich nicht setzen". Überall sucht er das Positive! Überall ist es da, nur fehlt ihm der Sinn dafür. Oder tut er am Ende nur so, um sich bemersbar zu machen? "Ich sann mich nicht setzen."

Die Suchenben.

Ich suche, du suchst, er sucht, wir suchen, ihr sucht, fie fuchen.

Gewiffe Mifitafer, wenn fle auf ben Ruden fallen, vermögen fich nicht mehr aufzurichten: einige aber boch.

## Paradore

Das Paradoron ift ber Gedante in ber Faffung bes Uffetts.

Da ich mich schon entschloffen habe, im Geiftigen gu leben, lebe ich viel ju menig im Geiftigen.

Werbe Menfchenfeind, damit beine Menfchenfreundlichfeit Dauer geminne.

Gebr viele Menfchen leben ohne Gegenwart.

Es gibt Leute, benen der Anstand nicht fehlt - den fie nicht befigen.

Das Dilettieren in den Runften ift verzeiblich, ja fogar gu billigen: nur darf man es nicht berufsmäßig betreiben.

Nirgende raufden die Laubwalber füßer und erquidender als am fablen Strand, wo feine find.

Die Ebe ift ein Staatsinstitut - bie Galeere ein anderes.

Irren ift gottlich.

Gate ift eine Runft.

Richts ift fo fürchterlich als die Macht ber Dummheit in ben Rtugen.

Wieviel Rluges ift gefagt, wieviel Torichtes benutt worben!

# In Reimen

Das Feuer minn ich,
bas Feuer verehr ich.
Ein Feuer bin ich,
zum Feuer kehr ich.
Muß ich einst ruben tief in der Erden,
werd ich zum schlafenden Feuer werden.
Schlafende Feuer, wachende Flammen
schlagen doch einstmals wieder zusammen.

Sehe beiner Wege gerade, schenken wird fich bir bie Gnabe.

Bas ich einsog von bem Licht, nahm mir meinen Schatten nicht.

Die Erde gab ihre heiße Rraft, mir Leidenschaft, die Leiden schafft.

Die du schon und groß jugleich schenktest liebe Sabe, sei belohnt durch alles, reich, was ich nicht mehr habe.

Ihr Augen, die ihr seht aus Sehens Grund, Mund, der du issess mit des Mundes Mund, aus Horchens Urgrund, wie du hörest, Ohr! Dort bricht des Fühlens Fühlen reich hervor. Und alles, was da riechet, schmeckt und spricht, es ist nicht Nase, ist die Junge nicht; es stammt aus ganzer Sottheit ew'gem Sinn, mit der ich, als ihr Sinn, verbunden bin.

Unter ein Bild für Elfe Lehmann: Ich hab es erdacht, du hast es gemacht, wir waren Genossen in mancher Schlacht.

> Ein goldnes Sternlein reifet mit mir ferne übern dunklen Wald. Es reifet durch grünlichen Schimmer, durch klaren, rofigen Hauch, es reifet im schönen himmel, ich muß auf der Erde gehn.

Unter der Berge Schnee und Eis schluchzen die Vogel frühlingsheiß.

Ich rufe einen Bogel, ber foll bir fingen. Ich grabe eine Quelle, bie foll bir fpringen.

Eine Scala d'oro dacht ich mein eigen, nun muß ich auf grauen Stufen steigen: grau, wie die Steine, die wir beschreiten, Rummer und Sorge zu meinen Seiten. Oben über der hochsten Schwelle statt des Weines die Wermutsquelle.

Tremegjo, 25. April 1898

Hier hab ich nach seber reichen Nacht bas Licht erwacht, bas Große gebacht, bas Niebere veracht, Ugni das heilige Bett gemacht:

XII. 7

Oh wahre Sonne, oh lette Pracht! wie im Meere doppelt entfacht, fo bift du doppelt in mir erwacht! Oh, wem die doppelte Sonne lacht, der hat gewonnen die doppelte Schlacht!

Billa Carnarpon

#### Rrantbeit

Ich siehe fest mit meinem Schiff, mit meinem Meer zwischen Riff und Riff. Mir bleibt verschwiegen, was sich bewegt, farr ist bas Bild, bas mein Junres trägt.

Haft du jemals darüber nachgedacht: was fie entschieiert, die alte Nacht? Und was sie verhüllt an Schauern und Wonne, die Allerleuchterin, Mutter Sonne?

### Prüberie

Womit hat Gott dich am reichsten beschenkt? Mit dem Rocke, der am Ragel hängt? Oder mit dem, was übrig ist, wenn du nackend wie Adam bist?

Wer alles faßt in feine Hand, bem wird auch alles wieder entwandt.

Berfchlafner Grieche, falbe beine Glieder und fleig gefchmeidig jur Palaffra nieder.

Du hattest dir meine Achtung erworben, sonft marft du nicht in ihr gestorben.

Der himmel dampft, feucht glanzt das Gras, ein klingend Maschennes, von Bogelkehlen gesponnen, überzieht das offne Tal.
Stumm gart an allen hängen H und Mein. Dicht überdeckt mit Blütensternen spreizt das Pfirstchbaumchen seine nackten Ruten in seuchte Luft und Klanz: ein Weltenraum voll lauschender, voll werdender und voll welsender Sonnen. Drüber sät der Wolfe sich bes Kegens wehende Saat in des Tales frause Kunzeln und der Bauern Garten.

Siehft du Chriftophoro ins Geficht, am gleichen Tage ftirbft du nicht.

> Als ware nichts geschehen, liegt Sonne auf dem Blatt: die Arche scheint zu stehen am Berge Ararat. Und doch, noch steigt die Flut! Roch sließet, sließet edles Blut. 26. Dezember 1918

Biel Lebendes wird durcheinander gerüttelt, viel Leben toblich abgeschüttelt: aber die Toten!? Die sind stumm.
Sie konnen ihr Recht nicht mehr vertreten. Last sie für uns beten.
Für sie zu beten, wäre dumm.

Geiffer gehen mit lautlofen Fugen, flumm tonnen fie lieben, unfichtbar grußen.

Rein noch fo wingig fleines Tor, braus Gott und Welt nicht tritt hervor.

Bu eurer Freude gehoren zwei: Leider bin ich nicht dabei.

Rinberreim Ich klopfe, klopfe Steine, fo grobe wie feine: die Straße liegt im Sonnenschein, bald wird mein Tempel fertig sein.

Es frift und glimmt von Flammen und Flammen, schlügen fie niemals in Brunft gufammen.

Breche niemals ber herd im haus jum alles verschlingenden Brande aus.

Bas wird nicht alles in Ufche gelegt, wenn erst die Brunft aus den Fenstern schlägt.

Es iff immer ein einziger Augenblick, ba enbet bas Ungluck, beginnt bas Glück! — Da enbet bas Glück — und fein Schritt zurück macht ungeschehen bas schwerste Beschick.

Spinne dich ein! und du wirst befreit zu Tiefen und hoben sein. Aber, wenn das Gewebe reißt, ber Alltag die goldenen Faben burchbeißt, bann ift felbst ber Sonntag ein toter Mann, ber nicht schreiten, geschweige fliegen fann.

Der Papierne fpricht:

Ich bin Papier, du bist Papier.
Papier ist zwischen dir und mir.
Papier der himmel über dir,
bie Erde unter dir Papier.
Wills du zu mir und ich zu dir:
Doch ist die Mauer von Papier!
Doch endlich bist du dann bei mir,
brückst dein Papier an mein Papier:
fo ruhen Herz an Herzen wir!
Denn auch die Liebe ist Papier.
Und unser Haß ist auch Papier.
Und zweimal zwei ist nicht mehr vier:
Ich schwöre dir, es ist Papier.

23. Februar 1908

Oh, wenn er nur nicht so frampfhaft ware, voller Runste, Dunste, Schwüle und Schwere! Boller Flüche, die wir, wie lange, nicht fluchten Boller Angste, die und nicht mehr ängsten, immer auf der Jagd nach dem Allerbängsten, dem Blutrünstigen und Berruchten. Oh, wenn er nur nicht! Denn start im Rleinen ift er im Großen leider schwächlich: im Einzelnen tief, im Ganzen nur oberflächlich. Und will er auch noch so blutig scheinen, so ift er doch leider blutloß ganz.

Und noch fo reicher Firlefang ift immer noch fein Blutestang.

Gr?

Wir becken ihm ben Tisch, Sasigeber ward er frisch.
Wir bufen gut Gebäcke, ihm zahlte man die Wecke.
Wir kelterten die Weine, ihm trocknete man die Beine.
Der Bürger, der die Weine trank, ihm sagt' er freundlich schönen Dank.

Er findet an mir alles schief und schlecht, dieweil an ihm keine Faser gerecht.

Ich weiß nicht, was mein Pate bat, er macht fonft einen beffern Galat.

Willft ins herbar tun beinen Big, gibt es einen getrockneten Blig.

Sie treiben alberne Tanbeleien und laffen fie als Kunst ausschreien; so wie Wahrheit im dicken Dunst, steht vergessen im Nebel die Kunst, steht verborgen, nein liegt begraben. Wär sie sterblich, fragen sie Hunde und Raben.

Benn Strafendirnen Lugend predigen, wer foll bann die andern Dinge erledigen?

Er reibt die Desperidenfrucht und Dreck in seinem Tiegel: Duft wird Gestant, Bein Baffersucht verfluchter Schweine: 3gel!

Die Reblaus, die am Weinstock beckt, hat nie einen Tropfen Wein geschmeckt. Es liegt ihr gar nichts an Traube und Wein! Würde sie sonst eine Reblaus sein?

# Erzählendes

## Das Feft

#### Fragment

er Raum glich einem Refektorium, die Tafel war gedeckt. Ein hartloser Mann von sechzig Jahren rückte den großen filbernen Weinkrug, der voll Wein war. Nach und nach fanden sich drei andere Manner hinzu, ein starker, weißbärtiger, ein magerer und gebengter mit scharfen Ichgen, und ein kleiner und dicker, der oft und laut lachte. Sie kamen zusammen, um zu essen, sie wollten bei weit geöfineten Fenstern sigen und schmausen. Die Klarheit eines sonnigen Herbsttages lag über den Gebirgen, und von den Wiesen drang das Geläut der Perdenglocken herein.

über der Tafel, von dem Gewolbe herab, hing eine Lichters frone aus blankem Messing; fie war mit den letten Rosen bes krangt: weißen Rosen und nur wenigen roten, das hatte der alte bartlose Mann getan, bei dem die anderen zu Gaste waren. Er hatte sein ganzes Haus geschmückt und Blumen in alle Raume verteilt, um das Stille, Festliche hineinzubannen, das ihn erfüllte.

Bald faßen die Freunde beieinander zu Tisch. Ein Diener setzte die Speisen auf, der Wirt zerteilte den Braten und legte vor, mit Rube und Andacht wurde gespeisst, wie alten Männern geziemt, und jeder genoß das gute Mahl, dankbarlichst zufrieden, daß es ihm noch vergönnt war. Sesprochen wurde zuerst nicht viel. Sie kannten einander, ohne zu sprechen. Auf einmal saste der Wirt sein Glas, erhob sich und sazte dies: "Liebe Freunde, wir sind die stibriggebliedenen. Wir haben ein langes, seltsames wir sind die stört feinen von uns ohne die anderen zu denken ist. Nach zahltosen Stürmen sigen wir nun doch wieder in einer Art Hach angen, lichtlosen Wochen und Monaten, wo der Hunger nach Sonne das einzige war, was uns vom Leben blieb, sigen wir nun wieder im Licht. Es ist eine herbstliche Sonne, die uns bescheint, aber sie verklärt uns nicht minder als die

Rraft bes grublings. Laffet uns bantbar fein fur die Stunde, Die uns geschentt ift, laffet uns bantbar fein fur ben Becher und für ben eblen Wein, ben wir baraus noch trinfen burfen. Wenn bas Reffliche aus bem Glafe geffiegen ift, fo empfinde ich es immer noch, wie wenn bas Deer, vom Treibeis frei, mogt. Die Liebe erwacht. Dicht nur an flaren, bellen, beiligen Sagen wie beut, ift ber Zauber fraftig, fonbern auch zwischen ben bumpfen Mauern ber Stabte, in truber, monblofer Racht. Da tommen Die Toten ju und als bie Lebendigen, Die fie und maren, jugleich mit allen Kernen, noch Lebenben, und Die Geele umfchlieft fie alle inbrunftig. Wenn ich trinfe, bringe ich Opfer, wenn ich anftoge, ift es eine Libation. 3ch bin nie tiefer religios gewefen, als beim perlenden Bein. Alles Zeitliche firbt ba ab. alles Emige tritt bervor. Es tommt etwas felig Lachenbes in mich, eine mundervolle Gemigheit. Babrend die Racher meines Innern, wo bie toten Ramen liegen, fich foliegen, brechen tieffte Quells brunnen bes lebens auf. Scheinbar tote Begiebungen ber Bers gangenbeit treten in einer Urt Emigfeiteverflarung bervor und nabe, und Saiten, welche ich jerfprungen glaubte, geben Rlange von fich, jugendlicher und fuger, benn ie. Schmerg und Luft treten gleichfam in ein Leben, fo baf Sobe ber Seligfeit und Diefe bes Webes ein einiges Schwingen und Beben finb.

Freunde, gebenket der Toten!" Er trank und setzte fich nieder, die anderen erhoben sich nicht. Sie nieten und tranken still. Dann lehnte sich einer juruch, es war der mit dem weißen Bart und ben breiten Schultern. Er kaute, hustete etwas, und sagte dann: "Du hast eine scholte Rede gehalten, Joseph, es ist aber gut, daß sie niemand gehört hat als wir. Den Wein zu loben, wie Du es tust, mag hingehen, wenn Du es tust und kein anderer, und wenn Du es tust vor Leuten, wie wir sind. An uns ist nichts zu verderben, dem Bolke draußen den Segen der

ftarten Getrante predigen, das hieße foviel als Feuerbrande in eine gefüllte Scheune tragen."

"Natürlich!" entgegnete ibm ber Wirt, und mabrend er rubig weiter af, verjog fich fein altes Geficht ein wenig, Die Dafens flugel vibrierten leife, und es leuchtete unter ber boben Stirn. Ein wenig Spott und viel, viel Liebe. - Go batte fich alles jur Rube begeben, und Alf mit ben breiten Schultern auch. Ginft mar er ber maderfte Ritter Georg, ber gegen ben Drachen ber Trunffucht ju Relbe jog. Bu Beiten legte er ba bie gange taglich ein. heut mar es nur noch ein fcmaches Erinnern an ebemals. Die Sommerfaben ichwammen berein, Die Gabeln und Deffer flapperten leife, und alles mar gut und friedlich geworben. Run fagte, jum Birt gewendet, ber Gebeugte: "Wir haben fo manches im Laufe ber Jahre eingefargt, Jofeph: Menfchen, Dinge und Meinungen, vielerlei Glud, vielerlei Unglud, manche Soffnung und auch manche Befürchtung. Ich wundere mich oft, bag ich noch immer bes Morgens auffiche und meinen Lag lebe, und es ift mahrhaftig munderbar genug, bag wir vier noch figen und schmausen tonnen auf einem fo ausgebehnten Trummerfelbe." -"Das ift fein gang treffender Musbrudt: Erummerfeld", fagte ber Birt, "Solange einer lebt, ift, im Grunde genommen, nichts von allebem gestorben, was er binter fich gelaffen. Das wirkliche Erlebnis ift nicht allzuviel realer als Die Erinnerung baran. Je alter ber Mann wird, je mehr gewinnt er burch feine Erinnerung. Wenn die glucklichften Ereigniffe unferes Mannesalters ohne bas leidenschaftlich verlangende Weib nicht zu benten find, fo find die freundlichsten Stunden unferes Alters durch Erinnerungen vers fcont: Das find gleichfam milbe, refignierte Frauen, welche mit iconen Rrugen bins und wiedergeben und uns verjungendes Quellbrunnenwaffer aus bem fernen Quell ber Jugend gutragen, ber uns felbft unjuganglich geworden ift. Wir haben bie Ers innerungen, und jumal wenn vier Freunde jufammenfigen, fo

find die Samariterinnen besonders geschäftig. Ich weiß nicht, wie Ihr fühlt, aber bei mir bewirft Eure Gegenwart eine Art Wunder. Ich brauche gar nicht mit Euch zu reden, und doch ist mir mein ganzes Leben mit Euch gegenwärtig. Der ganze Raum erfüllt sich mit einem äolsharsenartigen Attordslang, seder von Euch klingt für mich wie die Saule Memnons, und in solcher Musik ist alles, was wir waren und sind. Ich suchte da etwas auszudrücken, was unaussprechlich ist, ich weiß es wohl, aber es gibt ein Fluidum der Freundschaft, das alten Männern wie Wasser bes Lebens wird. — Alte Männer sind frostig, sie brauchen Wärme: wenn vier beisammen sind, wärmen sie sich."

Alf fagte bas und blidte babei ben Gebeugten an, ber nichte. faute und wifchte fich Die geroteten Augen. Gie ichienen fonft flein und freundlich und blau. Der Gebeugte mar Dichter und Philosoph, er wifchte ben Dund und begann aufs neue. "Tofeph bat recht; Profit, liebe Rinder, es ift um die Freundschaft tein leerer Babn. Unfere Rultur bat im allgemeinen feinen Dlat bafur, ober beffer, fie lagt die fruchtbarften Gebiete ber menfche lichen Geele unbebaut. Im Saf find Die Menfchen beutigen Tages nicht lau, ber haß ift fo tatig am Wert, wie nur je, und wer wollte ben Wert des haffes verfennen? Aber die Menfchen find lau in ber Liebe. Die Menfchen find lau und angftlich und flein in allem, mas mit ber Liebe jufammenbangt. Der Saf mag muten in allen Formen, bas ficht fie nicht an, bas fiort fie nicht, er fnebelt die Liebe überall, bas laffen fie ungehindert ges Scheben. Bo Liebe ein bifichen ihr haupt erhebt, gleich Schlagt der Philister fie auf den Ropf. Der haß wird belobigt und geffreichelt. Ich will mich barüber nicht weiter verbreiten, mein Loblied der Freundschaft fennt 3br ja. Bon uns vieren bin ich es vielleicht gemefen, ber ben Freundschaftsgebanten am gabeften festbielt."

Sie fliegen nun alle mit ihm an.

"Ich bab ibn nicht minder festgehalten und boch baju." ers flarte ber Wirt, "allein weber Liebe noch Freundschaft find im Beitlichen ungerftorbar, wie nichts im Beitlichen ungerftorbar ift. Much unfere Freundschaft tonnte jerftort werden, und bag fie es nicht mard, beruht auf Glud. Ihr wift fa, wie viele Rrifen fie batte. Es ift überdies ein Glad fur uns, und wir muffen febr bantbar bafur fein. Jeber von und ift ju Beiten auch in ber Freundschaft lau gemefen; bas tonnte nicht anders fein, wir miffen bas und baben einander langft vergeben. Beil jeboch irgendeiner von und immer bas Band wieder feftgog, wenn es fich allgufehr gelodert hatte und Schidfal bas übrige tat, bielt bas Bange bis biefen Sag. fiber irgend etwas allgutief nach: benten, führt bavon ab. Über bie Rreundschaft allgutief philos fopbieren, ift ebenfo gefährlich für ben einzelnen Rreundschaftes fall, wie die Reugier bes Botanifere fur Die einzelne Pflange. Bielleicht ift es außerdem nicht viel anders, als wenn man ein Det wollte auswerfen, um einen vorüberziehenden Rargiffenduft, ber und für Augenblice frühlingshaft befeligt, barin aufzufangen und feftsuhalten. Freundichaft ift nicht zu bezweifeln. Dan braucht nicht einmal an fie ju glauben. Gie ift. Wir miffen es, baß fie ift!"

Sie stießen an. Eine rote Rose lofte fich von dem Krous leuchter und fiel auf das weiße Lischtuch. Dort lag sie neben dem breiten Rand einer flachen Fruchtschale aus Messing, einem alten, ehrwürdigen Stück, das mit frischen Beintrauben, dunklen und grünen, mit Apfeln und Pfirsichen prangte. Der Diener brachte neue Speisen herein.

Mit einem fühlen Windhauch durchdrang den Saal der Ges ruch der Bergtannen und das Rauschen des Baches, der fern durch Gerölle zu Tale floß. Das weiße Haar auf den Scheiteln der alten Männer regte fich leise, wie fühle Flämmchen des Geisses. Sie wurden still. Rach einer Weile sagte der kleinste, ber Arzt: "Wenn einer boch die vielen Berkappungen des einen Triebes sessischen könnte, der die Welt erhält. Ich meine natürs lich den Trieb des Geschlechts, den meist geschändeten und dens noch unter tausend Formen herrschenden Trieb. Er scheint mir der wahrhaft unbekannte Gott zu sein: allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Der Schöpfer des himmels und der Erde, der Erzeuger der Kunst, der Religion und der Wissenschaft." — "Doch nicht so schlechthin", bemerkte der Wirt. "Du hast in ges wissen Sinne recht. Darüber einiges zu ergründen, könnte nach meinem superklugen Bedünken vielleicht sogar für die Allgemeins beit fruchtdar werden. Im Allgemeinen ist meine wissenschafte liche Reugier nicht so sehr auf die Grundkräfte gerichtet als Deine. Sie ist überhaupt, wie Du weißt, ziemlich schwach. Ich habe sast nur mit den Formen zu tun und lasse mir gern an den Kormen genügen."

"Das ift bei Euch Runftlern das alte Lied", fo fagte ber Urgt und lachte bebaglich. "Er wollte mahricheinlich," fugte ber Dichter an. .. auf jenen nicht mehr gang neuen Gedanten binaus, baf es im Grunde nur eine Urt Liebe gabe und ibre pericbiebenen Rormen nichts weiter feien als Grabunterschiebe. Dag alfo bie Elternliebe, Die Liebe gweier Gefchwifter, Die Liebe von Freunden untereinander, Die Liebe ber Monne jum bimmlifchen Brautigam, Die Liebe des Monches jur himmlifchen Braut und fchlieflich Die Liebe von Mann ju Beib und von Beib ju Mann fchlechthin aus ein und berfelben Burgel famme. Rinder, ich glaube, bag es fo ift. Die Frommen im Lande wiffen bas nicht, Gott fei's gedanft. Sie murben fonft bie Liebe in ihren letten Schlupfe winteln aufftobern und wer weiß wohin, aus ber Belt jagen. Das Rindlein, liebet euch untereinander' murbe fie baran menig bindern. Ebensowenig Die Worte und Sandlungen beffen, ben fie als ihren Meister mit bem Munde befennen und ber von ber Chebrecherin fagte: 3hr wird viel vergeben, benn fie bat viel

geliebt.' Die Frommen reden von Liebe viel und wiffen von Lieben wenig, wie mir scheint." Der Wirt, der eben die Becher füllte, begann nun wieder: "Sie haben auch eine Art von Liebe, die lieben Frommen, doch ist es gleichsam gefrorene Liebe. Denn Liebe und Wasser sind darin gleich, man kennt sie heiß und man kennt sie falt, man kennt fie schäumend und brausend und hart wie Stein. Die Frommen lieben die steinerne Liebe."

Mit mancherlei Scherzen wurde das Bild von der steinernen Liebe und von der gefrorenen zu Tode gehegt. Sie meinten, die Frommen im Lande würfen mit Steinen nach jedermann, ind beffen, wenn einer gesteinigt sei, so tonne er doch noch im Sterben zu sich sagen, er sei mit Steinen der Liebe gesteinigt. Dann tam die Rede auf Toleranz, die edelste Blüte der Menschlichsteit: dafür erklärten sich alle vier.

Die Fruchte wurden berumgereicht, und wie bas Gefprach noch immer insonderheit um die Freundschaft ging, fo fagte ber Birt, in ben Geffel jurudgelegt: "Ich mar einmal nahe daran, uns allen Runfen, benn bamals lebte ber fünfte noch, ein wurdiges Grabmal ju errichten. Bu einer Zeit mar bas, wo ich ohne außeren Martftein empfand, daß meines lebens Mittags: bobe nunmehr erreicht fei. Mir fam es vor, als ob ber Weg unter meinen fchreitenden Fugen fich langfam fentte. 3ch fab jurud, ich ging auf bem Scheitel eines Gebirges, icon wieder ein wenig tiefer als fury juvor. Bur Rechten lag bas befannte Diefland, aus bem ich gefommen war, ein abenblich farbiger Duft vertlarte es. Bur Linfen, im Mebel, lagen Die Taler ber Bufunft, die unbefannten, in die ich binab follte. Reine Soben, die über mich felbft noch hinauswiesen, Taler und Sugel überall, aber unter mir. Go batt' ich nun bas gewonnen, wonach ju ftreben mein Schidfal gemefen mar. Aber ber große Gewinft war ein großer Berluft jugleich. Das Glud bes Auffliege mit all feinen jugendlich treibenden Rraften, feinen verwegenen Bunfchen, XII. 8

feinen lockenben Mbantasmagorien, mar unwiederbringlich babin. Ich mar nicht enttaufcht! Muf meinem Bege batte ich Gonne. Balbesichatten, Quellen, Blumen und Aruchte getroffen. Muf manden bunten Paradiesvogel richtete ich unterwegs mein Ges fcof und bolte ibn mir berunter. Ich batte genoffen, mas gu genießen ift und empfand bas bantbar. 3ch empfand auch jus gleich, triumphierend im Bergen, bag himmel und Erbe nichts Bottlicheres und nichts Gugeres ju vergeben baben, als mas mir geworben mar ohne Berbienft. Aber Diefer Triumph mar volls gefogen gleichsam mit Wermuth. Genuß wie Entfagung vers brauchen gemiffe Gebiete ber menfchlichen Geele und ber menfche lichen Lebenstraft, und mas ich genoffen batte und niemals in Diefer Frifche wieder genießen tonnte, das ließ mir nun eine uns ftillbare Gehnfucht jurud. Ich mußte entfagen, fo gut wie ber, ber nie jum Genuffe gelangt ift. Und furz und aut, mich befing eine große Traurigfeit. Empfindungen, welche bas leben in ber Reibe ber Sabre in uns ausloft, und die wir mit gleichem Ramen bezeichnen, find einander nur abnlich, niemals gleich. Und ba mir ber Ginn nicht abgebt fur ihre Berfchiedenbeit, mar eben bas Gefühl, von dem ich rebe, mir eine feltfame, fcone und neue Erfahrung. Die Bugange ju ben feltenften Empfindungen find ber Billfur fast immer verschloffen. Go vermag ich Euch auch fest nur ins Ungefahre bavon ju reben. In einer großen Traurigfeit, in einem großen Erübfinn, ift immer etwas Trennungsichmers. In mir mar bamals etwas von bem tiefen und ratfelvollen Trennungsichmers ber Belt, perbunben mit einem wehmutspollen Bellfeben in einen weiten Befichtsfreis. Der Berbruberungs und Berichmifferungebrang, ber bie Menichheit jur Beit unferer Jugend befonders fart ju bewegen fchien, und der auch in unferem findlichen Freundschaftsbunde feinen Ausbruck gefunden batte. fcbien mir boffnungslofer als je gu fein. Die bochaufschwellenbe Boge ber Liebe, Die und getragen, ichien mir verebbt, und fo

bachte ich, was die Belt gerftort und getrennt hatte, in einer gemeinfamen Totenhalle wenigstens feierlich zu vereinen."

Der Arzt hub an, nachdem eine Beile Schweigen geherrscht hatte. "Mir ift diese Leichenbestatterstimmung auch bekannt. Die ersten inneren wie auch äußeren Lodesfälle bringen fie mit sich, und ba sich das Glück verzehrt, so gut wie der Schmerz, und eines wie das andere sterben muß, so andert es nichts an der Sache, daß ich ziemlich viel Schmerzen und wenig Slück zu bestatten hatte. Denn wie es dem Joseph gegangen ist, ging es mir nicht."

"Rinder, nehmt Euch in acht," fagte Alf, indem er langfam Beeren von einer Traube pfläckte und aß, "sonst tommen wir jest noch julest ins graue Elend hinein, und unser solennes Gelage, das Gott uns gefegnet, bekommt uns schlecht; jum Teufel die Leichenbittermienen und alle Leichenbestattergespräche. Dent lieber daran, Joseph, wie Du von den Hallen des Lebens träumtest. Weist Du noch? Da warst Du ein anderer Kerl, als in der vertrackten Mausoleumszeit, da hattest Du buntere Sachen im Ropfe."

"Ganz recht," entgegnete ihm der Wirt, "es sah überhaupt recht bunt aus in unseren Köpsen dazumal. Aber warum fürchtest Du, weil wir ein wenig um Tod und Grab herumreden, gleich ein Bersauen der Stimmung, Alf? Eine Stimmung, die sich verstächtigen will, verstacht sich zuerst, ein ernstes Thema vertiest sie nur. Eine seierliche Bertiefung der Empsindung ist für mich in den letzten Jahren überhaupt nicht zu denken, als durch den Sedanken an Grad und Tod. Die magnetischen Liebeskträfte, die uns im Leben und ins Leben gelockt haben, sind mit so wielen trauten Gesellen und Gesellinnen in die Gräber gesunken und wirken von dort aus säkrer auf mich, als die gleichen Kräfte des mich umgebenden Lebens der Gegenwart. Kinder gehen nicht gern auf Gräbern, Erwachsenen und Greisen wird

der Kirchhof ein traulicher Ort. Denkt boch an unfere gange, liebe Rumpanei, die und vorangegangen ift. Jeder nahm etwas Heimliches mit sich hinunter aus der Welt. Sollte, da doch die Welt für uns an heimlichkeit vieles verloren hat, auf diese Art... solltees nun da unten nicht heimlicher für uns geworden sein?"

"Jofef bat recht, Rinber", fagte ber Dichter. "Alten Mannern fieht es überhaupt an, fich mit bem Tobe auf einen freunds lichen und wurdigen Ruß ju ftellen. Wir haben ja nun eine Reibe gemeinfamer Tage por uns, und ich bin gang babei, wenn wir uns gelegentlich in die Beit ber golbenen Jugende efeleien, ber Utopien und Luftichloffer jurudverfeten. Aber es fcabet auch nichts, wenn fich bie fillen, leichten Resiftunden bes beutigen Tages ju einer Urt fonnigen Dotenfeier geffalten. Das Leben enthalt ja boch alles, auch ben Tob, und ber Tob ift ja nur die milbefte Form des Lebens." "Und überhaupt, liebe Rinder," fagte ber Birt, "es ift um ben Tob ein abnliches Befen wie um Die Liebe. Eins ober zweimal, vielleicht nur einmal im Leben bes Mannes, fann burch bas Beib bie große Liebe in ibm ente bunden werden. Ingleichen die große Liebe bes Beibes burch ben Mann. Da werden alle gottlichen, reinften Rrafte ber Liebe befreit, zwei mpftifche Flammen treten in eine jufammen, und in ihrem Lichte erfcblieft fich bas tieffte Ratfel bes Geins. Der Lod entbindet Liebe, fo wie bem Beibe ber Mann und bem Manne bas Beib. Gofern Die Damonen bes Lebens Die Ginne bes Sterbenben nicht verwirren, umfaßt er noch einmal mit ganger, liebenber Geele alles, mas er im Lichte gurudlagt, und einig in diefem Gefühl und gleichfam verjungt in Liebe ift alles, was um ibn ift. Berfleht Ihr bas?" Die Freunde nickten, und er fuhr fort: "Die fcone, traurige und fcmere Zeit nun, wo ber alte Mann, ber in ber Rette meines lebens ber Borganger mar - von bem ich die unauslofdliche Ractel bes Lebens gleichfam empfing - feine letten Stunden lebte - er lebrte mich bamals

jugleich, wie man sterben foll! — Die schöne, traurige, schwere Zeit ließ mich zu meinem Staunen gewahr werben, wie sehr der Zustand, darein ich im Anblicke dieses Sterbens geraten war, einem andern glich, den einst die Geliebte entbunden hatte. Das war ein heißes, göttliches Fieber des Lebens gewesen, das Leben selber in seiner stärksen Form (wo es Lieber heißt) und doch eine Krantheit zugleich, mit dem Orohen des Lodes. Ich ward zugleich ein Gests des tiessten und der höchsten Gläcks selbigeit. Schmerzlich, glückseliges Wiedergebären in zedem Augens dick, und so auch jest. Zest hatte der Lod den Aronstah, den damals die Geliebte besessen, und machte die Quellen der Liebe springen. Sie sind den blutigen Quellen verwandt, die aus den Wunden der Märthrer sließen.

## Belas Teffament

Coch fage ju mir bies und Ihr mogt mir juboren. Wenn ich als ein Toter noch auf meinem Rrantenbette liege, ober wenn bas Reuer meinen Leichnam vergebrt baben wird, wie es nach meinem Bunfche tun foll, werben biefe Beilen offen vor Euch liegen als ein wichtiger Teil meines vergangenen Lebens. Ich fagte zu mir bies alles, mas nun folgt, und wieberholte es mir in febr vielen Mugenbliden, bis ich ben Bunich in mir reifen fühlte, es fo ju geftalten, bag auch Ihr es boren tonnt, aber nicht fruber, ale bis ich gefforben bin. Der Unterfchied gwischen bem, was die Menfchen find, und bem, was fie icheinen mochten voreinander, war immer febr groß. 3ch babe mich gleichermaßen intereffiert fowohl fur ben Schein, als auch fur bas Sein. Allein, je langer ich in ber Welt gelebt, je feltener tonnte ich in ben Rebler verfallen, ben Schein fur bas Sein ju nehmen und umgetehrt. Gehr mannigfaltig fand ich ben Schein, und ich habe mich viel und mit großem Bergnugen mit ihm befaßt. Es ift febr luftig, fich mit bem Schein ju befaffen, mitunter auch traurig, mitunter führt es jum blutigen Rampf bis aufs Deffer mit ibm. Ginfacher und reiner ift Die Beschäftigung mit bem Sein. Ich folog mich um fo tiefer an es, je alter ich wurde, und in biefem Beftreben erlofc fur Zeiten in mir ber hobn, ber Spott und febe Beluftigung ber Dberflache.

Wenn ich gezwungen war, mit dem Schein zu kampfen, so sah ich ihn in feindlicher Beleuchtung, scharf und klar. Mein Urteil wurde ein Schwert, das die Faschingsgewänder und Masken zerschnitt, der Könige Wasken, die Wasken der Senerale, die Wasken der Kirchenfürsten, die Talare der Richter und Pastoren, die Kutten der Mönche, die Kleider der Nonnen, ganz zu geschweigen von der übrigen Herde der großen Narren, welche von ihresgleichen sich haben bescheinigen lassen, daß sie Weise

find. Man fann bies tun und braucht barauf boch feinen Bert legen, aber fie legen ben bochften Wert barauf und merben bas burch ju febr niedrigen Marren. 3ch fpreche mit mir und ju ben Bilbern von Euch in mir, benn ihr lebt in mir und feib Beffandteile meines Befens geworben, wie meine Sand, mein Muge ober mein Dbr: Rinder beiberlei Gefchlechts, Freunde beiberlei Gefdlechte. Ich fage Euch alfo, auch ich bin einer ber Marren gewefen. 3ch ftritt als Marr mit ben Marren, ich ftritt auch bann ohne Maste und Safdingsgewand mit ihnen und folieflich fcwieg ich als Beifer. Und wenn ich bier rebe mit meinen geliebten Bilbern, fo weiß ich boch jur Genuge, ich fcweige ben Rarren fo wie bisber. Es ift eine allgemeine Rrantbeit bei ihnen, fie fennen nichts boberes als ihr Rafchingsgewand, und nichts ift ihnen verächtlicher in ber Welt, als einer, ber biefes Rafdingsgewand fillfdweigend fich auszieht. Da wenden fie ibre Gefichter ab und wollen nichts boren und feben, und feben auch nichts und boren auch nichts.

Ich lief also mit ben Marren, und Ihr tut ein gleiches und werdet ein gleiches tun. Eins aber ward mir von Anfang an jur Pein dabei. Es ist immer einer, der führt die vielen an, da heißt es: Beugt euch, hebt euch, sest euch, seht. Da heißt es: Lacht, weint, belobigt, sucht, verwünscht, und wer die Beseble nicht augenblicklich besolgt, der bekommt die neunschwänzige Rage zu kosten, nicht nur der Führer schlägt auf ihn ein, sondern alle, alle, soviel ihrer sind. Auf diese Art ward ich mit Striemen gesegnet. Ich sonnte nicht immer kuchen, wenn andere suchammten. Dagegen fluchte ich denn zuweilen, wo allen zu segnen geboten war. Wie das: "Metaphorisch! Doch nun genug von der Narrenzunst. Eins schießt mir noch durch den Sinn. Ich hatte immer ein tieses Gefühl von Schmach, wenn ich sollte gezwungen werden etwas zu tun, was ich nicht frei bei mir selber bedacht

und beschlossen hatte. Ich sage Euch, lieben Kinder und lieben Freunde, es ist sehr schwer, wahrhaftig zu bleiben, und die Sprache ist nicht die Seele selbst, sondern auch nur immer ein Mantel der Seele. Die Seele webt ihn, die Seele hüllt sich darein. Er ist ihr Erzeugnis, aber doch nie die Seele selbst. So fordert es alle Behutsamfeit der höchsten Urteilsinstanz in unserm Innern, etwas Schlichtes und Richtiges auszusgagen. Es sommt hinzu, daß wir selber ein inneres Drama sind und daß eine innere Aussage meist in einer zweiten, entgegengesetzten eine Antwort erfährt. Über diese beieben streitenden Stimmen erhebt sich dann eine dritte Instanz, die Schweigen gedietet und entscheidet. So wird denn Frieden gestiltet, aber es sann tein dauernder Friede sein, es ist immer nur eine Wassenube.

Einen Teil von bem nun, mas meine bochfte Infang entichieb und mas mein Muge, nach innen gerichtet, im rubigften Unichaun bon meinem Befen erfannte, verbunden mit bem, mas ich als Effent aus vielen außeren und inneren Lebenserfahrungen jog, Die mein Gebachtnis permabrt, nur bies allein tann ich bier niederlegen, nur bies allein tann ich in ben Mantel ber Sprache wirten. 3ch bin mabrhaftig, indem ich bies fage, bas ift meine bochfte Bahrhaftigfeit. - Fragt Ihr mich, lieben Rinder und lieben Freunde, warum ich mir biefe Umftande mit mir felber mache? Antwort: 3ch lebte, als ich bies fchrieb! 3ch lebe jest nicht mehr und die Umftande habt nun Ihr. Solange ich lebte, war ich mir boch nun einmal ber wichtigfte Gegenftanb. Es bat mit jedem von Euch die gleiche Bewandtnis. Ich mar gezwungen. mich wichtig ju nehmen wie Ihr, wenn Ihr leben wollt. Guch wichtig ju nehmen gezwungen feib. Billft Du Dich felbft jerfeben, Dich felbft geringschaben ober verachten, es binbert Dich feiner, aber Du baft bamit nichts weiter getan, als ben Weigen im Raum Deines Schiffes über Bord geworfen. 3ch babe von Gott gewußt und ber Welt gewußt, Die Geffirne find um mich gefreist, die Erde hat sich mit mir durch den Raum gerollt, die Sonne gab mir ihr Licht, der Mond seinen Schein. Ich hatte die Kraft und den Willen und ward gezwungen, andere Ges schöpfe zu toten, um zu leben. Gott hatte mein Auge berührt, daß ich wußte, was Schönheit war, und zweimal gab er mir Früchte des Paradieses zu essen, wovon eine göttliche Trunkenheit in mich kam. Bon dieser Trunkenheit will ich nur dieses sagen: Ich sinde in ihr des Lebens Essenz, seinen Sinn und Lohn und alles, was irgend von einem höheren Dasein dem Wenschen bes wußt werden kann, wird ihm gegeben mit dieser Trunkenheit. Bevor wir mit ihr begnadet werden, die eine Hässte unseres Lebens sind wir die Wartenben, und wenn wir sie einmal gesoftet haben, so ist die zweite Hälfte unseres Lebens sind wir die zweite Hälfte unseres Daseins durchleuchtet von der Erinnerung.

Was ich von Gottes Wundern weiß, das weiß ich durch mich, ich war mir das vollfommenfte Werkzeug feiner Offenbarung, Luft und Schmerzen und Leid und Liebe und Sehnsucht und Grauen genoß ich durch mich und war mir von allen Wundern das Wunders vollste gewefen.

Solltet Ihr bis zur letten Zeile bem, was ich hier niederlege, nachgeben, so werdet Ihr, möglicherweise, nichts für Euch ges wonnen haben, als daß Ihr in einer oder der anderen nun herzisch gleichgaltigen Sache flarer sehen und gerechter urteilen könnt. Das Bild von mir, das in Euren Seelen lebt, wird die zu einem gewissen Grade von den hier niedergeschriebenen Worten bedingt und beleuchtet sein. Das ist mir ein lieber Gedanken. Um dieses Gedankens willen, der zu einer hoffnung, zu einem Wunsch sich gesteigert hat, ist mir die Arbeit an dieser Schrift zur Wohltat geworden. Denkt nicht, liebe Kinder und Freunde, Ihr hättet, als Ihr dies Siegel von diesen Blättern nahmt, den Eingang zu dunklen Geheimnissen etwa gesunden. Ich hatte im Leben

nichts zu verfchweigen und mas ich bier unter Siegel lege, find allerlei Außerungen, wie ich fie, jeit meines Lebens, überallbin gemacht und verantwortet babe. Beshalb follte ich mich auch gefcheut baben ju reben? Wir fonnen boch immer nur weniger aussprechen, als wir ftillschweigend voneinander wiffen. Ergends welche Befenntniffe babe ich auch nicht zu machen und Gunben, um berenwillen ich Bergeibung etwa erbitten follte, babe ich nicht begangen. Ich bin mir niemals als Ganber por Gott erfcbienen. In biefem Duntte babe ich flets wie Siob gebacht, aber bas Leben bringt es mit fich, bag oft ber Rachfte nicht bort, mas ber Rernfte vernimmt und bas feinfte Dbr weniger als bas taube, und ber garm, ben bas leben mit fich bringt, Die immermabrende Bewegung ber Menfchen umeinander, bas Ungieben und Gichs abftofen ber Gingelnen, ibr unausgefestes Gruppieren, Binben, Lofen und Reugruppieren bindert es leider oft, daß Worte Die Seelen erreichen, fur Die fie vornehmlich bestimmt find. Tretet ju mir beran und feht in mein Geficht, ob es nicht rubig ift. Richt diefe Rube, aber ein Borfcmact bavon mar in mir, als ich bestimmte, bag Ihr jene Siegel nach meinem Tobe erft brechen folltet, benn ift ber Tob in ein Saus getreten, bann fenten fic jum letten Dale bie Gebanten ber Buructgebliebenen wie ein Schwarm Bogel auf ben Berftorbenen, um bann auseinander ju fliegen und nur vereinzelt bie und ba noch wiederzufebren an fein Grab. 3d babe mir alfo gebacht in bem Mugenblid, wo Eure Gedanten jum lettenmal um mich versammelt find und in ber Stunde ber beffen Empfanglichteit Guch nochmale und zwar jum letten Dale, anjureben.

Ich gedenke noch nicht so bald ju sterben, aber ich hoffe in Bereitschaft ju fein, wenn es geschehen muß. Mein Bunsch ift lange ju leben, benn nur ein langes Leben kann alle Keime jur Reife bringen, die ich in mir trage. Wein Leben ist außerdem reich und schon an sich. Die herrliche Fantasmagorie, deren

Mittelpunft ich bin, ju feben, werbe ich fcwerlich jemals mube werben. 3ch bin ber Erzeuger Diefer Fantasmagorie, fie ift nicht Die Belt, aber fle ift boch bas, was mir gebort von ber Belt. Sie ift mein bewußter Schopfungsanteil und wird verblaffen. fobald meine Rraft ju ichaffen nachlaft. Ich lebe gern, bas will beifen, ich liebe gern und ich leibe gern. Dabei fag ich nur bas unter Leiben', mas bie aufrechte Berfonlichfeit nicht gerfiort. Wenn biefe gerftort ift, fo treten bie großen Damonen in ibr Recht, und aus ihren eifernen Banden befreit nur ber Tob. Sind wir erft ihnen überliefert, fo baben wir nichts mehr mit und ju tun und unfere mabrhaft irbifden Befchafte, Die auch jugleich unfere mahrhaft bimmlifden waren, find uns ents rudt. Es ift und gang bie Berfugung genommen und ob über irgend etwas noch fernerbin ju verfügen ift, bas werben bie Erben fpater Sahrbunderttaufende vielleicht einstmals wiffen. Dier fest mein Glaube ein, und von diefem Glauben rebe ich fpåter.

Es ist sehr wohl möglich, daß von den Reimen, die ich in mir trage, nicht einer mehr zur Entwicklung gelangt und daß die Persönlichkeit in mir nicht mehr Zeit gewinnt, ihre Ansgelegenheiten zu ordnen, bevor sie in die Sewalt der Dämonen gerät. Eine Vorbereitung für diesen Fall gibt es nicht, denn solange Persönlichkeit ist, drangt sie zur Vollendung. Wollt Ihr aber nunmehr ersahren von meiner Persönlichkeit, so hört nun weiter dies und das, was ich von ihr weiß. Stetts war sie voller Bewegung und gleich einem unverlassenen Hause, das Leben stutete ungehindert herein und hinaus, die Winde kamen und gingen und mit den Winden die Vögel, die Schnetterlinge, der Dust von Blüten, der treibende Schnee, der scharfe Frost und der warme Frühling. Und Schiffe mit allerlei Wimpeln kamen auf einem Strome geschwommen, der auch durch das Haus sios. Sie kamen und gingen und segelten fort, dem

Meere ju. Aber was auch bereintrat in mein Saus, es blieb immer nur eine furie Beile und mußte fort. Ich will fest bas Bilb von bem Saufe nicht weiter treiben, benn es fann bas bewegliche Leben einer Berfonlichfeit nicht verforpern. Bis gu welchem Grade alles barin in Bewegung ift, fann man fcmer beutlich machen. Die eigentliche Lage, barin ber Menfc fich bes findet, erfennt er am beffen, wenn er auf einem Schiffe auf bober Gee ift. Go empfindet fic auch die bewußte Derfonlichs feit. Gie rubt auf ben Mogen und wird von den Bogen ges morfen wie bas Schiff. Das ift ihre erfte Bewegung. Gie bat eine Zielftrebigfeit wie bas Schiff, und bas ift ihre zweite Bes wegung. Sie bat Baffagiere wie bas Schiff, Die ununterbrochen fich umeinander, fich gegeneinander, fich miteinander bewegen und von benen feber ein eigenes Biel bat, bas ift bie britte Ber wegung. Die Perfonlichfeit bat ihren Rapitan wie bas Schiff, ber bem Gangen ju bienen fucht, indem er bas Gange beberricht. Ich bin an ben feligften Infeln gelandet, ich bin im Safen bes Paradiefes gelegen, und wie ich ben himmlifchen Boben betrat, empfand ich schon bitter ben Schmerg ber gewiffen Trennung. Ach, laft und ein wenig auf ben feligen Infeln weilen, mo felts fame Bogel ben reinften Sauch Gottes ausftromen in Liebern von finnverwirrender Guge. Und warum find fie fo fuß und warum brennen bie Eranen in Deiner Luft, wenn Du fie borft? (Amalfi). Beil es barin nicht beißt: Sier tannft Du weilen, Du bift bier babeim, fondern weil es nur immer flingt baraus: Du bift beimatlos und mußt nun fogleich wieder in bie Fremde.

## Aus dem Tagebuche eines Edelmannes

(Fragment)

Dor mir liegen die Aufzeichnungen eines Mannes, der nicht mehr ift. Sie erstreden sich über fünfzehn und mehr Jahre und berühren so viele Ereignisse des Lebens, daß der Eindruck verwirrend ist. Das Leben auch nur eines Menschen ist uns erschöpflich; man kann, um bestimmte, zusammenhängende, übers sichtliche Formen zu erreichen, kaum mehr tun als der Shemiker, der einen Faden in eine gesättigte Lauge taucht, damit sich Kristalle daran absehen.

Man könne nicht mehr tun, sagte ich; und dabei erinnere ich, baß auch das Leben selber nicht anders verfährt. Indem ich die Tagebücher des verstorbenen Herrn v. J. durchgehe, sinde ich sogar dieses Verfahren angewendet und bemerke, daß vieles darin Ausgesprochene sich um den Faden der Liebe herum zusammens schließt. Ich brauche daher nichts zu tun, als den Ansang oder das Ende dieses Fadens zu suchen und die kristallene Schnur ins Trockene zu ziehen.

Der Edelmann fchreibt:

Dezember 18... Merkwardig! Die letzen acht Jahre meines Lebens erscheinen mir wie ein Tag, dagegen die Zeit von vorzgestern zu heut mir wie zehn Jahre und länger vorsommt. Mir ist, als wäre mein Reisewagen bei klarem Wetter immer allmähzlich hügelan gerollt, so daß die zurückgelegte Strecke von ihrem Ausgangspunkte an immer unter meinen Augen blieb, und plotz lich habe der Weg eine Biegung gemacht auf eine Art chinesischer Mauer zu, die Rutsche sei durch ein Tor gerollt und dieses habe sich dann, sobald sie hindurch war, für immer geschlossen und alles hinter mir versperrt.

Das hochverschneite Gutshaus, barin ich bies schreibe, wird von mir, meiner Frau und meinen Kindern bewohnt; nicht ju

vergeffen einige nahe Berwandte, die den bstlichen Flügel für sich benühen. Heute um die Dammerung kam ich unten im Bahnshose an, der tiefer im Tale liegt; meine Frau, meine Rinder empfingen mich, und die ausgeruhten, vierjährigen Litauer, die ich erst vor sechs Bochen gekauft habe, zogen den Schlitten, darin wir, in Pelzwerk wohl eingemummt, beieinander saßen, mit Schellengeläute das Gebirge hinan. Weihnachten sieht vor der Tür. Die Kinder lachten, forschten mich nach Geschenken aus, neckten und streichelten mich, indes meine Frau sich an mich schmiegte und im Gefühle, mich wieder zu haben, ein gessichertes Stück genoß.

Was bist denn du für ein Mensch? sprach ich zu mir, äußers lich doch derselbe; denn die Gattin und die Kinder erkennen dich ganz für den an, der du gewesen bist. Sie sind erfüllt von dem Jubel des Wiedersehens, und die sigt der Schmerz des Abschiedes wie ein undeweglicher Stachel tief in der Brust. Warum wärmt dich das volle und ahnungstose Vertrauen dieser hingegebenen Derzen nicht, sondern erzeugt vielmehr einen ratlosen Schrecken in dir, wie etwas Furchtbares? Kannst du nicht ganz gewaltsam der Mann und Satte und Vater von ehedem wieder sein und in die vollsommene Darmonie dieser Seele einstimmen?

Rein; es war, als habe irgendwo gegen die leichentuchartigen Schneeslächen der Talabhänge oder vor dem klaren und funkelnden Nachthimmel ein riefiges Haupt seine schweren Locken geschüttelt, kurz ehe mein Blick es treffen konnte. Es geht nicht an; du bist für sie tot, und sie sind für dich tot.

Ich kam aus Berlin. Ich hatte einen äußerst langwierigen Erbschaftsstreit zu einem überraschend glücklichen Ende geführt. Meine Frau, aus einem begüterten Hause stammend, hatte doch, als eine von vielen Töchtern, nicht so viel in die She gebracht, daß wir mit dem, was ich als fünster Sohn eines schlichten Landebelmannes besaß, sorgenlos hätten leben können. Nun auf

einmal waren wir hinsichtlich unseres Durchtommens sorgenfrei. Für mich bedeutete das nicht allzwiel, für meine Fran, die von Natur aus geneigt war, sich Sorgen zu machen, desto mehr. Die Freude über den großen Vermögenszuwachs steigerte ihr für gewöhnlich ernstes Wesen schon während der Fahrt zu einer Urt Ausgelassenheit. Sie sagte mir, zu Dause angelangt, unter der freundlichen Lampe, im warmen Immer, indem sie sich an mich schmiegte, ich solle fortan keinen Unlaß mehr haben, sie wegen Sorgen und Trübssinns zu schelten, denn nun sehe sie meine Jusunft und die der Kinder gesichert nach Menschenmöglichkeit. Plöhlich stutze sie aber und fragte mich, ob ich unpässlich sei. Ich verneinte das. Allein so viel ich mir nun auch Mühe gab, wenigstens diesen Abend noch der Alte zu scheinen, bemerkte ich doch, daß sie bennruhlgt blieb und wie in uneingestandener Angst verriechtete.

Ich babe unter anderen Schmachen auch biefe in meiner Ratur, nichts Befentliches verbergen ju tonnen. Es tam baju, daß, von dem Augenblicke an, wo meine Frau und ich einander gefunden hatten, Babrhaftigfeit jur Grundbedingung unferer Beijebung gemacht worden mar. Alls ich baber mit ber Luge im Bergen nach einer giemlich veinvollen Racht mich erhoben batte und meine Frau mit fcmerglicher Dringlichfeit mich geradegu nach ber Urfache meines veranderten Befens fragte, fo befannte ich ibr, wie in ber Sat ein Ereignis in mein Leben getreten fei, unerwartet und unabweisbar, von bem ich nicht wiffen fonne, ob es fich werde aus unferem gemeinfamen Leben wieder auss tilgen laffen. Und nun ergriff ich entschloffen und wie unter einem Zwange gleichsam bas Meffer bes Operateurs und trennte mit einem graufamen Schnitte jum größten Teile Die Bernegungen unferer Seelen, indem ich ergablte, bag ich einer Leibenfchaft gu einem anderen Beibe wie einer fcweren, vielleicht unbeilbaren Rrantbeit verfallen fei.

Sie glaubte mir nicht. Und jest, wo die Wunde geriffen war und blutete, verband ich fie, und um die Frau, die ich fast so sehr liebte als mich selbst, am Leben zu halten, gad ich ihr allers hand Stärkungsmittel und behandelte fie in jeder Beziehung wie ein verantwortungsvoller Arzt. Ich gad mir den Anschein, als nähme ich nun plötzlich die Sache leicht, als habe ich wirtslünd nur einen Scherz gemacht, schnitt aber doch, mit "wenn" und "vielleicht" das Unheil ins Bereich des Möglichen ziehend, vers stohlen weiter Fäden entzwei, die arme Patientin im Fieder lag und alsbald mit ihrem Fieder mich anskette.

Ich habe ihr nun jum zwanzigstenmal gefagt, es fei, um uns nicht in der erften Berwirrung unserer Seelen zugrunde zu richten, nötig, den ganzen Ronflitt auf einige Stunden wenigstens als nicht vorhanden zu betrachten, und bin dann heraufgeeilt, um schreibend für einige Zeit die Sachen fühl und als fremde zu sehen und so, wenn auch vorübergehend nur, ihrer herr zu sein.

Rachmittags. Es will ihr nicht in ben Ropf; und wie follte fie auch, nach bem, mas wir einander gemefen find und mits einander burchlebt baben, glauben, baf ich ihr unwiderruflich und unwiederbringlich verloren fei; fie wollte ben Damen bes Madchens wiffen ober ber Frau, Die es mir angetan babe, und als fie ibn, bins und berratend, endlich erfuhr, fiel fie erft recht aus allen himmeln berab, benn fie begriff es nicht, baf ein fo unbedeutendes, oberflächliches Menschenfind, wie fie meinte, mich feffeln tonne. Gie meinte, es wurde fie nicht gewundert baben, wenn irgendeine reife und bedeutende Krau - fie nannte Damen - mir Gindruck gemacht batte; aber biefes unbefdriebene Blatt, diefes balbe Rind obne jede Erfahrung und ohne Charafter. wie fie es tannte, fich als Rivalin ju benten, verlette im Innerften ibren Stoly. Es ift nicht unedel, fonbern burchaus nur naturlich, baß fie mit farfer Geringichatung und entruffet von bem Mabchen fprach und ihr alle erbenflichen Tehler andichtete:

3pnismus, Berliebtheit, Bergnugungssucht, und daß fie für gang unmöglich erklärte, ein so nichtsfagendes, leeres Frauens gimmer tonne Sinn und Berftandnis für meine Urt und Bes deutung haben. Sie täufcht fich vielleicht.

Seltfam, mir wird fogleich um einige Grade leichter gumute, wenn von der Beliebten, fei's auch im bofen, fiberhaupt nur die Rede ift. Ich verteidige fie nur wenig; denn es liegt mir gar nichts daran, daß andere fie fur etwas Besonderes halten; im Gegensteil, so habe ich fie defto mehr und ausschließlich nur fur mich.

Ich sehe übrigens ein, daß ich als Mann und Familienvater alles Erdenkliche aufzuwenden schuldig bin, um mich von dieser leidenschaftlichen Raserei zu befreien. Aber die Stärke, mit der sie von meinem ganzen Wesen Besig ergriffen hat, läst wenig Hoffnung nach dieser Richtung; dagegen leuchten andere Hoffnungen in mir auf und erneuern die Welt mit der Krast eines unerhörten, göttlichen Feuerwerts und decken paradiesische Segenden auf mit unbekannten, himmlischen Lockungen.

Ich bin mehr als dreißig Jahre alt. Bon meinen Kindern ist das alteste ein Junge von acht, das zweite ein Junge von sechs, das dritte ein Mädchen von kaum zwei Jahren. Bier Jahre war ich verlobt, woraus hervorgeht, daß ich zu denen ges hörte, die warten konnen, und daß ich jung in die She kam. Meine Frau ist drei Jahre alter als ich. Ich glaubte in dieser ganzen Zeit der Berlodung und She durchaus nichts anderes, als daß nun mein ganzes leben, und zwar die zum letzen Utems zuge, in diesem Berhältnisse gebunden sei. Auserhalb dieses sestigefügten Familienwelkspstems, wo meine Sattin str mich die Sonne, die Kinder und ich Planeten darstellten, lag für mich nichts, was sein Bewegungsgeset auch nur von sern zu versändern in der Lage war. Heute, obgleich der alten Sonne noch nahe, bewegte ich mich doch nur noch scheinbar um sie, in Wahrs heit bereits um ein neues Gestirn.

XII. 9

Es foll alfo nun meine Aufgabe fein, mich aus ber neuen Bahn in die alte wieder hineinguretten.

Ich will es mir eingestehen, das dieses Beginnen kein leichtes ist. Ich vollende dieses Geständnis und füge hinzu, das ich meinen Kräften nach dieser Richtung vollsommen mistraue. Es ist eigentlich gar nichts Festes in mir, nicht einmal Reste von dem, was man Charafter nennt. Der entschiedene und gewisse Bau meiner Seele scheint von reißenden Wassern unterwühlt und hinweggespült, so daß ich slatt fester Türme, Wauern, Gesmächer und Stockwerke nichts als schwimmende Trümmer erblicke. Was soll ich tun? Ich sehe zu. Ich stehe in der Gewalt eines Naturereignisses, das um so furchtbarer ist, weil es äußerlich niemand bemerken kann. Ich sehe zu und hosse und warte auf ein Runder.

Mein ganges Befen befindet fich in ber Umbilbung. Borauf foll ich fußen? Mitunter fommt mir bas gange, ungebeuer bers wegene Spiel, bas ich ju fpielen gewungen bin, in feiner Uns erhortheit jum Bewußtsein und bann, muß ich fagen, Schaubert es mich. Ich frage, wie wird ber Ausgang fein? und weiß barauf burchaus feine Untwort. Bringt mir boch einen Urst. Ihr folltet boch miffen, daß ber Buftand, bem ich verfallen bin, gang unabbangig von meinem Billen ift. Wenn ich ein Gift auf Die Bunge nehme, fo fann ich nicht bindern, bag es mein Blut gerfest und meine Dafdine jum Stillftanbe bringt. Dan flost mir Bein durch die Gurgel und ich werde betrunten: mein Bille leifte auch einen noch fo entschloffenen Biberftand. Ebenfo ift es vergeblich, mit bem Willen gegen ben Enphus ju tampfen, fobalb er, und gwar in farter Rorm, und einmal ergriffen bat. Bir muffen und feinem Berlaufe unterwerfen und anbeimftellen, ob wir babonfommen ober zugrundegeben.

Um 13. Dezember, vormittags.

Soeben fprach mein Bruder mit mir. Es fonnte ibm nicht verborgen bleiben, daß etwas swifden und ift, mas ben Beift. ben Rrieben, bas Glud unferes Saufes in Frage fellt. ich ihm auftlarend fage, nimmt er, obgleich vom felben Blute wie ich, boch nicht ernft. Er betont immer wieber, es fei ia vielleicht nicht fo unerbort, baf ein Mann in meinen Sabren fich nochmals verliebe, aber man tonne boch über bie Urt, wie ein folder Ronflift ju lofen fei, nicht im 3weifel fein. Ich bin anderer Meinung. Er widerfpricht und wir redeten ftundenlang bin und ber, obne am Schluffe einig ju fein. Er fragt auch, was ich beginnen wolle und bezeichnet es als unmöglichen Babnfinn wie es mir benn auch beinahe erscheint! - mein gegrundetes Sauswefen, Die Rrau und Die Rinder zu verlaffen und planlos Davonzugieben, in eine abenteuerlichebunfle Bufunft binein. Allein, noch mabrend mir bavor grauft, por ber Unguverlaffigfeit und Banbelbarfeit ber eigenen Ratur und ihrer Sarte, jubelt es plots lich in mir auf, fo bag ich auf einmal nicht anders fann und von meinem neuen Glude ju reben anfange. 3ch reife, felbft bingeriffen, ben Bruber fort und merfe ibm an, bag bie trunfenen Schilderungen icon genoffener und noch beborftebenber wilber Glackfeligfeiten ber jungen Liebe ibn vollig einnehmen, bis er mit mir ju fchwarmen beginnt und feine Abficht, mich umjuftimmen, vorübergebend ganglich vergift.

Nachmittags. Ich habe ein unbestimmtes Gefühl bavon, daß ich meiner Umgebung wie ein Kranker erscheinen muß, vor allem meiner geliebten Frau, mit der ich fast ununterbrochen zusammen bin. Das unsichtbare Ereignis bildet ein neues Band zwischen uns, und indem wir darüber reden, verschränken sich unsere Seelen mit einer seit Jahren abhanden gekommenen Innigkeit. Oftmals graust mir vor dem, was ich ausspreche; zeigt es doch meist die Verblendung durch Leidenschaft mit allergrausamster

Offenheit, während es gleichzeitig auch verwirrend ist und nach Wahnston schweckt. Es ist ja der Wahrheit gemäß, wenn ich sage, daß gleichsam ein Quell der Liebe, der meine ganze Welt übernetzt, in mir zum Durchbruch gekommen ist. Es ist ja wahr, daß in mir das "Seid umschlungen, Millionen" singt und klingt und dabei meine Frau für Hunderttausende gilt. Es zieht mich zu ihr, ich liebe sie. Wenn das Innerste zweier Seelen sich berührt, so gibt es eine physisch deutlich empfundene, letzte Einigs keit, und ich glaube nicht, daß ich während der ganzen Dauer unseres Verhältnisses es je mit gleicher Stärke empfand. Und doch! Wie soll sie es mit der unausbleiblichen Loslösung in übereinstimmung bringen, von der in gleichem Atem die Rede ist? Während ich rede, raunt es in mir: Gewiß, du liebst sie wie eine Sterbende. Ich erschrecke und besorge mich, diese nüchterne Stimme nicht laut werden zu lassen.

Meine Frau und ich, wir tangen in biefen Winterftunden einen gefährlichen Tang. Birlaufen treppauf, treppab hintereinander ber, umeinander berum, fuchen einander im Reden und ums fcblingen einander fcweigend in qualvoller Innigfeit. Bas um und vorgeht, beachten wir nicht. Es ift fein Winter um und, fein Commer um und. Wir haben fein eigenes Dach über und, feinen eigenen Grund unter unferen Rugen. Reine Freunde baben wir mehr, feine Gefdwiffer, feine Rinber. Die unerledigten Rorrefpondengen baufen fich. Dicht ein Brief wird beantwortet. Bir baben feine Gefcafte, feine Intereffen, feine Pflichten. Beibnachten fieht dicht vor der Dur. Wir flammern und nur aneinander wie Menfchen, die über Bord gefallen find und fich retten wollen. Meinet halben, fie wollen einander retten; aber ber eine fann fewimmen, ber andere nicht; und mahrend ber Schwimmer ben anderen pact, befällt biefen bie Tobesangft, er flammert fich, biefen beengend und feffelnd, verzweiflungsvoll um ben Schwimmer, und iablings beginnt jener lette Rampf, ber alle Menichen ju Reinden macht. Der Sieg wird bei mir nicht fein, das fühle ich. Dennoch werde ich freiwillig untergeben, wenn es mir nicht gelingen follte, "fie" an das Ufer des Lebens ju ziehen.

Um 14. Dezember. Bormittag.

Immer wieber gerate ich in Staunen über Die vollfommen veranderte Urt und Beife, womit ich meine nachfte Umgebung auffaffe. Eines Tages erblidte ich bei einer Gebiraspartie von oben ber biefes Sal und bachte, bier mare gut Sutten bauen. Entjudt und begeiffert flieg ich mit biefem Gedanten burch Balber und über Wiefenpfade binab und batte binnen menigen Stunden bas Gutsbaus mit baugeborigen gandereien, Grass flachen, Buchenhainen und Quellen tauflich an mich gebracht. Roch erinnere ich mich ber unendlichen Freude von Frau und Rindern, ale wir ben iconen Grund unfer Eigen nannten und angefangen hatten mit bem Umbau bes alten, verfallenen Raffens, ber nun, aufs iconfte verwandelt, biefes behagliche gandhaus geworben mar. Ich bachte nicht anbers, als bag feine Dacht ber Belt mich bis jum Schluffe meines Lebens von biefem parabiefichen Riedden Erbe mehr trennen tonne, mo eine große und einfache Bergnatur und umgab, Die geeignet mar, ben wilden und baflichen Cancan unferer modernen Rulturraferei vergeffen ju machen. Ich batte bies gange Saus Jahre borber aus munichlichen Eraumercien in meiner Geele liebevoll auf gebaut, und mabrend es, jedermann fichtbar, wirflich erffand, wochen, und monatelang bem Maurer auf feine Relle, bem Bimmermann auf bie Urt, bem Tifchler auf feinen Sobel gefeben. Rebes Mobelfind in der freundlichen Zimmerflucht batte ich felbft gefauft und geftellt, und es bing fein Bild an ben Banben, wozu ich nicht eigenhandig bie Ruge fur ben Ragel gefucht und einige Ragel mit ungedulbigem hammer gefrummt batte. - Die fab mir nun alles auf einmal fremd und gefpenftig aus!

Ich habe mein Buch, dahinein ich dies schreibe, auf mein altes Stehpult am Fenster gelegt; mich umgibt ringsum meine liebevoll aufgestapelte Bücherei, die von Abalbert v. Chamisso and bessen Werke ich mir mit elf Jahren erstanden habe, dis zum Zarathustra herauf den Weg meines suchenden Geistes durch die Jahrzehnte kennzeichnet. Stiche, Abgusse griechischer Büsten, Photographien, allerhand Reiseerinnerungen liegen umher, und alles das bedeutet auf einmal für mich nicht mehr als der Insbalt einer Rumpelsammer.

#### 15. Dezember. Rachmittags.

Der beutige Sag bat mir ben furchtbaren Ernft meiner Lage gezeigt, Die gange Berrattung meiner bisberigen bauslichen Eriftens. Der Rampf gwifden meiner Gattin und mir nimmt Formen an, bie an Babnfinn freifen. 3ch bore von ihr bittere, fchiefe und ungerechte Borte, Die ich vergebens ju miderlegen fuche. Ich floge felbft bittere und ungerechte Worte aus, Die fichtlich eine qualende, ja marternbe Wirfung ausüben. Es fommt fomeit. bag meine Frau einen ihrer bofterifchen Unfalle befommt und in ichrecklicher grotester Weise ju tangen beginnt. Das ift Die Gefahr! Ein Bug ber Schwermut mar ihr bereits als Mabchen eigen. Damale erhobte er ihren Reig. Bernach famen Monate, Sabre, wo biefer Gemutsausbruck fich auf mich übertrug und mein an fich beiteres Befen in feter Abbangigfeit erhielt. Unfere Rinder waren einander fchnell gefolgt und bas Abnorme der Buftanbe por ber Geburt und nach ber Geburt batte Die Mutter febr angegriffen und fie gegen allerlei Ginwirfungen, Die bas Gemut berührten, fast wehrlos gemacht. 3ch bin junger als fie und mar ju einer Beit in ben fogenannten Stand ber beiligen Che getreten, wo junge Menschen gewöhnlich ihr leben in Freis beit ju genießen beginnen. Aber mas geht mich bas alles in biefem Augenblick an, und was foll es bamit? Will ich mich por mir felbit entichulbigen? Das brauche ich nicht. Ich fable in jedem Mugenblick, bag ich recht babe und bag mir übrigens nichts an Schmergen erfpart bleiben wird in naturlicher Rolae bes erften Schritts meiner Bufunftewanderung, gerade fo menig mir etwas erfpart blieb in ber Bergangenheit. Gie fann nicht fcreiben, fie fann fich nicht mitteilen; weshalb foll ich unebel fein und Unflagen in ein Buch feten, Die vielleicht fpater jemand lieft, und ohne bag bie Ungegriffene Gelegenbeit findet, fich ju verteibigen? Gie litt mehr als ich ... leibet mehr als ich! -Wer leidet wohl mehr als berjenige, ber fein leiben in fich eins fcbließen muß? Ich fab biefes Leiben, wenn fie in mortlofer Grubelei unrubigen Schrittes bing und berlief, von einer Simmers ecte jur anbern, wie ein Gefangener im Rerfer. Gie fagt, ich babe nur immer fur Die Mangel ihrer Ratur ein Muge gehabt. etwas Gutes ibr niemals jugetraut, ibr Befen flein gemacht und erbrudt; bas lettere tat ich möglicherweife unbewußt, aber bag ich bas Reiche, Gute in ihr ju murdigen mußte, fann außer ibr. wenn fie im Buftand ber Berbufterung ift, niemand bes sweifeln. Bergeblich beweis ich ihr in ber Dine bes Streites Das Gegenteil: Du baft mich, fage ich ibr, ale einen nichtes bebeutenben, armen Menfchen mit Entschloffenbeit aufgegriffen. Dein Charafter mar fo, bag Du ber leidenschaftlichen Ginreben Deiner Bermandten nicht geachtet baft. Gie bielten mich alle für einen Lagebieb obne Ausfichten, Du glaubteft an mich. Du eröffneteft mir mit Deiner Liebe und Deiner Rreigebigfeit Die Welt und befannteft Dich ju mir, tropbem Du besmegen Gpott genug ju erbulben batteft. Ich ging einen Weg, ber, im Ginne ber Unichauung unferer Bater, feiner mar; benn mas ift ein Menich in ben Mugen eines feubalen herrn, ber fich in feiner Gefinnung ziemlich offen neben Enterbte und Unterbrudte fellt und fich mit humanitat und Ibealen befaßt, fatt nach Rang, Gold und Titel ju ftreben. Wenn ich biefes und abnliches ju ibr gefagt batte, wiederholte fie boch gang unentwegt, ich miffe bas Gute in ibr nicht ju murbigen. 3ch gebe fort. Dicht nur. weil ich muß und weil ich bas Gefühl einer fcmeren Berfaum: nis in mir trage, fonbern weil ich einfebe, bag unfer Bufammens fein uns berart an Sals und Rragen geht, daß es uns binnen furgem vernichten muß. Wie fie behauptet, fieht fie bas ein. Dir haben verabrebet, bag ich bie nachfte Beit fern von ihr und auch fern von ber anderen gubringen foll. Ich foll ben Berfuch machen, ob es mir fur mich felbft gelingt, in fillem, gang une geftortem Rampf ben geliebten Friebensfiorer ans meinem Inneren binauszubrangen. Bereiche es und zur Befchwichtigung! Rebenfalls geminnen wir Beit, und ich babe bas flare Gefühl, daß, wenn alles beilfam verlaufen foll, es junachft barauf ans tommt, Beit mirten ju laffen. Die Einfamfeit ift auch verlockend für mich! Klingen mir boch bie Worte anderer wie ein robes. gemeines Geraufch, fofern fie nicht auf die Geliebte Bejug baben. und wenn fie Bejug baben, fo reifen fie unaufbaltfam in bie Berruttung binein: alles entfremdet, entfernt von bem einzigen Gegenstand, ber meine Einfamfeit gang erfüllt. Und außerbem. mas bas Bichtigfte ift, ich merbe ibn, eb ich bie Probewochen und Donate fiber mich nehme, wiederfeben.

2m 18. Geptember.

Seit gestern bewohne ich ein sogenanntes mobliertes Zimmer in Berlin. Es ist, wie diese Raumlichkeiten immer ju sein pflegen, etelhaft. Ich gelange ju meinem Tuskulum durch einen engen, nach Manteln und Schuhwert riechenden Korridor, den juweilen noch Küchenduste und fettige Dunfte schwangern, die Husterreiz auslösen. Auf diese Weise fangt ein besonderes Martyrium für mich an.

Ich bin doch eigentlich febr verwöhnt, und indem ich befonbers um diese Jahreszeit, wo Weihnachten vor der Ear ift, ein behagliches heimwesen ausgebe, wo alles darauf gestellt war, mir Gutes und Liebes anzutun, wo alles meinen Sewohnheiten, Wünschen und Reigungen schmeichelte, leiste ich etwas. Ich weiß nicht, was für einen entsetzlichen Stil diese schwarzlackierten, mit gepreßtem, rotbraunem Plüsch überzogenen Möbel repräsentieren wollen. Ich weiß siberhaupt nicht, warum sie da sind, und die Öldrucke an den Wänden, in prozigen Goldleissen, und die Paspierblumen und die die verstaubten Masartbuketts und das schreckliche brie à brac an Nippes, kleinen Vasen, gestickten Deckhen usw., denn ich würde lieber in dem gut gescheuerten Jimmerchen eines Katners, sa in einem Kammichteit.

Nun, was habe ich weiter damit zu schaffen! Wenn ich die Feder absese, mit der ich in dieses Buch schreibe, nehme ich meinen Mantel um, stülpe den Hut auf den Kopf und begebe mich in die Winternatur hinaus, hinaus vor die Stadt an die weitgedehnten, gefrorenen Javelsen, und zwar nicht allein. Ich werde dabei die Stimme meines Mädchens hören, das lustige Beläut ihres Lachens, werde ihren energischen Sang, ihre aufrrechte Haltung bewundern und im Bewustsein ihrer Gegenwart ein anderer sein. Um Rande der Seen werde ich Schlittschube an ihre kleinen Kuße legen und die meinigen desgleichen auf Schlittschube stellen, und wir werden stundenweit über das Eis dahinschweben, wie in einem selligen Tanze, losgelöst von der ganzen überstüssissen Welt, mit uns allein.

Als ich sie gestern tras, verabredetermaßen auf einem großen belebten Plat, nach ihrer Mustesiunde, war ich im ersten Augensblick beinahe enttäuscht. Ihr Bild war in meiner Phantasie ders maßen ins überirdische gewachsen, daß die reizvollste Wirklickeit es dennoch entthronen mußte. Raum aber waren wir eine Biertelstunde nebeneinander hingewandelt, so trat ihre ganze

ungebrochene, spanntraftige Jugend wieder in Kraft und rif mich hin, von einem jum andern überschwenglichen Augenblick.

Sie ist eher groß als tlein. Ein findlicher Kopf auf schlankem Halfe, schmale, findliche Schultern, Huften, die schon das Weib verraten. Sie beugt das Haupt nicht nach vorn, wenn sie grußt, sondern wirft es juruck, so daß ihre großen, trogigen Augen fühn hervorstrahlen, mit einem graden, entschlossenen Blick. Ihr Hande, druck ist bieder und fest. Wan fühlt den Freund, nicht wie bei anderen Frauen nur die mollustenhaft weiche Hand. Ein Fluidum starfen Bertrauens geht von ihr aus, ohne Zweisel und Frage, das von faunenerregender Schönbeit ist.

Rach einem folden Bertrauen bab ich gefucht. 3ch lage bas hingestellt, inwieweit wir berechtigt find, blindes Bertrauen in Sachen ber Liebe ju beanspruchen. Jebenfalls fcbrie mein Derg banad. Ich mar gewohnt vom Lage unferer Berlobung an, mit meiner erften Braut Ermagungen über Ermagungen anguftellen über "ob" und "wie" und "wann" und "wie lange", über Mb: fichten und Musfichten, über hoffnungen und Befürchtungen, über "warum" und "barum", "beshalb" und "weil". Tagelang batte ber Ropf mir gefummt, und wenn ich, ber Rrafte meiner bes fonderen Urt gewiß, nicht imffande mar, meiner Geliebten beutlich ju machen, nach welcher Urt von Erfolgen fle binfrebten, ju welchem Biel, fo folog ich und bettelte um Bertrauen. Sabe Bertrauen, forge bich nicht, was tann uns vaffieren, fagte ich ju meiner Braut, folange ich bich babe und bu mich baff? Darüber binaus wird fchwerlich ein Glud ju erjagen fein. Aber fie fpornte, trieb an, ließ fich burch Ratichlage anderer antreiben. burch Befürchtungen anderer angftigen, betonte ben Optimismus als eine Schwache meiner Ratur, mein illufionistisches Wefen als fcmeren Mangel, wennichon es auch wieberum bas, mas fie an mir liebte, mar.

Ihr Bruder, ergählt Johanna, habe sie oft als sechs: oder siebenjähriges Kind auf Tische oder Schränke gestellt und ihr besohlen, herunterzuspringen: das habe sie dann auch sofort und unweigerlich beim ersten Bort des Kommandos getan, und wenn der Schrank noch so hoch gewesen sei, die Sesahr, sich zu schädigen, noch so groß. So entschieden war ihr Bertrauen zum Bruder damals, der sie auch siets in die Arme ausfing, daß sie blindslings, gefährlich oder nicht, das Allerverwegenste würde getan haben. Ja, es lag auch jest in ihrem Wesen dieser herrliche Jug von Verwegensein. Wie dunfte Flammen umgab das Haar ihr Kindergesicht, und eine trogige Stiensocke fiel nieder die aus die starten, schön geschwungenen Brauen herab.

Ich weiß nicht, wiefo ich in meinem Alter ploglich bas Glud einer munderbaren Beriangung empfinden fann. Es ift, als tauche angefichts biefes Rindes nicht nur ein neuer Morgen, fonbern ein neues leben und eine vollig erneuerte Erbe auf. Mit einems mal ift das raftlos Suchende ganglich aus meinem Befen vers fcmunden, hingenommen und aufgefaugt von einer Erfüllung, Die über jedes Erwarten ift. Ich lefe nichts mehr. Die bnpo: chondrifden Grubeleien fogialiftifder, ethifder, religibler und philos fophischer Effanisten erscheinen mir nur wie baglich franthafte Projeffe jur Bermehrung ber Mafulatur. Bu Beiten erfcbeint mir die geiftige Produttion Diefer Urt einem Riagarafalle von Abmaffern nicht febr unabnlich, und ich habe ben Bunfch, bag irgenbein bobenlofer Abgrund fie fur emig verschludt, Dies alles beschäftigt uns viel ju febr in mußiger Weife und lenft und von bem einzigen, mas bes lebens murbig ift, ber Liebe, ab. Entzieht euch ber Liebe nicht, bas beißt, ergreift bas Glud und verleugnet bagegen ebenfowenig ben Schmerg! In Diefen Dingen geschieht bas Aufbligen ber großen Machte bes Lichts und ber Rinfternis; ba fommt es por, bag ein fcnelles Leuchten bem Muge nachtbebectte Barabiefe enthallt, bis ju ben Thronen, und jaber Schmerg die brennenden hollen der Unterwelt! Die ein anderes Leben gu leben meinen, find tot.

Um 19. Dezember.

Ich promenierte beute mit ibr unter ben Gaulen ber Rationals Galerie, nachdem wir vorber miteinander Bilber befeben batten. Der Geift bes Lebens, mit bem wir jum überfluß noch unfer mabrhaftes leben überfüllt batten, wogte in uns, mabrend wir mifchen ben Gaulen fdritten, und es regte fich etwas in uns, wie bei Manberpageln erfter unwillfürlicher Alugelfchlag. Gemif. es mar fcon! Doch es rann falter Regen um uns ber und wir bachten, wie viel iconere Bluten Die Liebe noch treiben mußte, wenn wir fie unter Die fubliche Conne verpflangten. Wir batten ben Bunich, in ber marmen Sonne auf blumigen Diefen. an flaren Bachen, unter fproffenben Bufden und alten, raufdenben Baumen ju fein. Wir wollten Rargiffen pfluden, auf Berge pfaben flettern, in ben einfamen Gennen ber hirten nachtigen, balfamifche Lufte atmen, bem Gefange ber Bogel laufchen und Schmetterlinge mit und und um und in unenblicher Monne taumeln feben; bas wollten wir! Und obgleich ich nicht mußte, wie biefer Bunfch ju verwirflichen mare, labten wir uns an ber Borffellung und berührten bie unüberffeiglichen Sinberniffe nicht. bie unferen Blanen entgegenftanben.

Ich habe heut einen Brief von baheim. Jedes Wort darin hat blutigste Qual aus der Seele gepreßt. Jedes Wort ist aus einer unerhörten Bestürzung geboren. Es sind wenige, gleichsam weinende Zeilen einer verlassenen Frau. Ich sehe den Brief, der neben mir liegt, immer wieder an und fasse mir an den Kopf. Es ist mir minutentang unsassan, daß wirklich das Blätts chen zwischen uns sich auf eine so schreckliche Weise gewendet hat. Noch vor drei Wochen hätte ich jedermann für verrückt erklärt, der behauptet hätte, ich würde vor meinem Lebensende

aus dem Rreig meiner Ehe ausscheiden. Es mar fein Gebante Beut erfallte mich eine unzweifelhafte Enticiedenheit, Die mich felber in Bermunderung feste. Bare meine Gattin vor reichlich acht Lagen, wo wir gemeinfam in Berlin maren, nicht vorausgereift, um bas Saus für meinen Empfang inftand ju fegen, murde bas Enticheidende gwifden mir und ber jungen Stobanna nicht gefdeben fein: bas beißt, wir hatten uns nicht ju langeren Wanberungen begegnen tonnen, nicht unfere Geelen zu einer unlöslichen Ginheit verbinden. 3ch glaube, fie weiß ce ebenfo wenig als ich, wie es ploblich ju bem Befenntnis unferer gegenseitigen Reigung gefommen mar. Die Möglichfeit einer Berbindung swiften ihr, ber Freien, und mir, bem Gebundenen, war mir nicht einmal aufgetaucht. 3ch batte einen folden Gebanten nicht ju faffen vermocht, ohne ihn gleichzeitig mit allen Rraften meines gefunden Berftandes niebergufchlagen. Gefchopf, mit bem Pfirfichflaum einer von Menschenbanben noch unberührten matellofen Frucht, entgudte mich. 3ch murbe nicht fatt, fle angufchauen, aber ich fagte mir boch auch immer: fie ift nicht fur bich. Wahr ift es, ich hafte alle bie, von benen ich annahm, daß fie eine Unwartschaft auf Johanna hatten; jablte mich unter jenen aber nicht mit. Gie batte in ihrer luftigen Beife bie Ramen einiger Manner genannt und in ihrem ges fellichaftlichen Rreife übermutig befannt gemacht, in Die fie fterbe lich verliebt mar, wie fie behauptete. Unter biefen Ramen mar meiner nicht. Much habe ich in bezug auf eine gunftige Wirfung meiner Perfonlichfeit, wenn Frauen in Frage find, wenig Bus trauen, fo daß ich auch mit aus diefem Grunde nicht in der gable reichen Schar ber Bemerber mar. Als wir indeffen eines Abends bei milber Luft bas Rronpringenufer binuntergingen, begannen ploblich unfere Borte einen verwidelten Ginn gu befommen, ber uns beiben gleichermaßen ben Irrtum benahm, wir feien einer bem anderen gleichgültig, und faum eine Biertelftunde fpater batte

die schlanke, junge Brunhilde ihre bligende Ruftung abgelegt und fich mir auf Leben und Cod übergeben.

Ich geffebe, ich babe nicht bie leifefte Borftellung bavon, wie alles fich in Rufunft gestalten foll. Ich fuble, baf ich ein tolls tubnes, nabezu boffnungslofes Gpiel fpiele, aber gleichzeitig, bag ich nicht anders tann. Johannas Liebe ift mir gewiß. Im üb: rigen aber ift alles unficher, fo bag ich bas Außerfte immer ers marten muß. Go oft ber Depefdenbote ericheint, erichrede ich. obaleich ich taalich allerlei gleichaultige Telegramme von literarischen ober politischen Freunden erhalte, benn ich gittere bavor, es tonnte mit meiner Frau etwas Furchtbares vorgefallen fein. - Satte fie boch icon in Zeiten, wo unfere Che von außeren Rabrniffen nicht bedroht mar, Bochen Schwerer pfnchischer Depreffion ju überfieben gehabt, bie es notwendig machten, ihre Sandlungen ju bemachen. In folden Buffanben erflarte fie fich für nichtes murbig und ichlecht und nicht wert zu leben und ging in ben Gelbstqualereien ibres Rleinmuts fo weit, daß man icharfe Berts jeuge und giftige Stoffe aus ihrer Umgebung entfernen und auf ibre Bewegungen, wenn fie etwa an bochgelegene Renfter geriet. Sollte in Diefem Bufammenbang etwas achtfam fein mußte. Irreparables eintreten, fo fühle ich, bag ich, wie ich iest bin, tros meiner Liebe und meiner Tendent gur Sobe und Licht mit binab in den Strudel geriffen murbe. In einiger Beit vielleicht nicht mehr. Bielleicht babe ich eines Tages Die Starte gewonnen und fei es über ein Grab. Deshalb beißt es: barre, gewinne Beit. Ich fcbreibe beshalb meiner Frau, ich werde ihrem Bunfche gemäß nur noch ein, zwei Tage in ber Rabe bes Gegenffandes meiner Leibenschaft fein und Beihnachten, gwar nicht im Bebirge bei ihr und ben Rindern verleben, aber boch ebenfo fern von Johanna in Ginfamfeit. Bahricheinlich werbe ich nach ber Schweiz reifen und in einem ftillen, entlegenen Ort verfuchen, ben Rampf jugunften ber Meinen auszutampfen.

Burich, am 24. Dezember. Abende halb elf Uhr.

Ich sie in einem engen, überheizten Hotelzimmer. Den Weihnachtstag und Weihnachtsabend habe ich in vollfommener Einsamkeit verbracht, ohne mit anderen Leuten ein Wort zu wechseln, als mit dem Portier meines Hotels, wenn ich Briefe aufgab, mit dem Briefträger, wenn ich welche empfing, mit dem Rellner, wenn ich mein Effen bestellte oder im Café eine Zeitung las. Es war unerhört, daß ich diesen Weinigen zubrachte. Mit unter glaubte ich wirklich, daß ich von dem Alb einer Morgenzstunde befallen sei und binnen Augenblicken, geweckt von dem Lachen meiner Rinder, erwachen musse, aber nein, ich lebte. Ich lebte in jenem Justand jedenfalls, den man übereingesommen ist, Wachen zu nennen.

Und gwar mar es ein Gefühl gesteigerten Dafeins, mas ich empfand. Mit einer Liebesempfindung ohnegleichen manberte meine Seele in Die fernen Berge, in bas verschneite Saus gurud, wo etwas namenlos Schmergliches unter ben Lichtern bes Chrifts baums fich gutragen mußte. Bermaifte Rinder, eine verlaffene Frau, burch ben feftlichen Glant biefes gottlichen Abends noch mehr gequalt und jum Bewußtfein ihres Jammers gebracht. Wenn ich mit meinem tranenerfullten, burch Eranen leuchtenben herzen in ben winterlich grauen Strafen fdritt, fam es mir tropbem vor, als lebten die Menschen um mich ber in bumpfer Erniedrigung. Gie tamen mir vor mit ihrer nuchternen Saft und Befliffenbeit wie ju einem wimmelnden gron verdammt, obne iede hoffnung auf Ertofung. Ich bagegen war von ber Sand bes Schickfals berührt und fdritt wie ein frembes, bober geartetes Wefen durch fie bin, bas mit ihrem lichtscheuen fellers und ferferfeligen Dafein nichts gemein bat.

Seltfam ift es, wie eines Menfchen Seele erwacht, machft und fich ausbehnt ju überirdifchen Dagen in ber Einfamfeit.

Es entsieht ein Justand, der einerseits die souverane Macht der Persönlichkeit statuiert und ihren grenzenlosen Charafter. Mir war es, wenn ich den diden Rauch eines Casés durchschritt, als müßten die auf Plüschsofas um tleine Marmortischen gequetschten armsetigen Renommissen und Schwäger plöglich erschrocken ausblicken, wie von einem Cherubglanze berührt, so förperlich war in mir das Gefühl einer schmerzhaft strablenden Delligkeit.

Buweilen erichraf ich über bas Geffeigerte meiner Buffande. ermagend, daß ber Philifter fie überfpannt und verftiegen nennt, 3ch begriff, wie notig es fur mich mar, bei meiner gegenwartigen Lage im Bollbefis meines Berffandes ju fein. Die anders follte es moglich werben, meinen boch in ben aufgeregten Rluten ber Liebe ichaufelnben Rachen nach ben feligen Infeln ficher ju fleuern. Aber. wo mar eine Sicherheit? Mus bem Pferch, aus ber Surbe, aus jedem Safen war ich beraus; mit der Berde und mit ben fiebenden Baffern batte ich nichts mehr ju tun und von bem Landfrieden nichts zu erwarten. Ich fand im Freien, für mich allein, auf nichts als mich felber angewiesen, bei meinem vers wegenen Mabdenraub. Allein, mas leiber ebenfalls in bem Nachen ber Liebe Schaufelt, ift mein Berffand. Er übertreibt bie Befahren ringeum. Er zeigt mir fo viele erbitterte Reinde, als in der Rabe und Ferne Menfchen um mich berumwimmeln. Er ftellt es fo bar, ale fei ich verfolgt und nabrte in mir eine findifche Ungft vor Journaliften, Pfaffen und Irrenariten. Befonbere bie lette Rlaffe von Menfchen beunrubigt mich, benn ich febe in ihnen die herrichbegierigen, furchtbaren Inquifitoren ber Butunft. Ihre Theorien find mir nicht fremd; es wird in ihnen. wie es mir scheint, die Philistermoral als Norm aufgestellt und alles fich davon Unterscheidende als franthafte Abweichung aufs gefaßt. Die Rrantheit aber wird interniert, benn ber fatrofanfte herr Pfpchiater bestreitet jedem bas Recht, außer fich felbft, auf feine Beife verrudt ju fein und frei in ben Strafen berumzulaufen. Senug davon. Ich erachte mich keineswegs für verrückt, sondern nur für beglückt. Ich möchte den psychiatrischen herren vorschlagen, einmal statt des erkrankten Wenschen den gesunden in das Bereich ihrer Untersuchungen einzubeziehen und statt irgendeiner besonderen Krankheitsform das rein entwickelte Phäsnomen der Liebe zu studieren. Es ist ein Prozes der Erneuerung; ich glaube kast in mich hineinzusehen, wie sich die Woleküle, zu hurtigem Leben ausgestört, ununterbrochen umordnen, zu einer anderen, höher gearteten Daseinsform. Ich din überzeugt, das ich mit dieser Behauptung bei den meisten Wenschen ein Lächeln hervoruse. Es muß so sein; denn wie sollte ich etwa das Göttsliche sichtbar machen, was mich durchdringt, obgleich es sein Sefäß bis zum Rande füllt.

Etwas von einem Auserwählten ist in mir, eines heimtich fiber die Maßen Begnadeten, und aus diesem Bewußtsein begriff ich die Feindschaft der Menschen als einen tödlichen, tiesbegründeten Haß aus Neid! Der Liebende wird von jedem beneidet, indessen er selbst völlig neidlos ist, denn jeder weiß, auch der, dem die Fähigkeit zu lieben abhanden gekommen oder niemals eigen geswesen ist, daß Liebe unter den guten Dingen der Erde das allersbeste ist, und daß der wahrhaft Liebende mit Geringschätzung auf ihn blickt und zu blicken Grund hat, selbst wenn er ein amerikas nischer Multimillionär oder Kaiser wäre.

Iwei Briefe schmiegen sich sehr verträglich aneinander in meiner Brusttasche, und doch hat das Schicksal ewige Feindschaft zwischen ihre beiden Verfasserinnen gelegt. Ich, der ich sie beide im Perzen trage, zergrüble mich, von allversöhnlichem Seist bewegt, warum es so ist und darüber, ob es wirklich so sein muß. Ich denke an Zeiten der Vielweiberei und sinde die Einehe als die einzig sanktionierte Form der modernen Gesellschaft unzulängslich. In dem Bestreben, unerbittlich Geschiedenes zu vereinen, stelle ich Möglichkeiten, dem Wesen bester gearteter Menschen XII. 10

mehr entsprechende Cheformen, auf und lande schlieflich bei bem Goetheschen Dimanvers:

Wer fich felbst und andre fennt, Wird auch hier erfennen: Drient und Ofzident Sind nicht mehr zu trennen.

Ware Johanna — der Name sei hochgebenedeit! — in den Kreis meines Heimwesens eingetreten, als berechtigter neuer Seist, und Menschen, zu ruhiger, ausgeglichener Schönheit gereift, hätten sie als das Gottgegebene hingenommen, samt dem Schmerz, den das Notwendige auferlegt, es hätte sich über den beglückteren Teil vielleicht ein etwas gedämpsteres Licht, über den schmerzlich Betrossenen aber ein viel weniger tieser Schatten gesenkt. Mit klaren Worten: wir zwei, von der neuen Liebe Beglückten, hätten die Resignation der zur Duldung Bestimmten vielleicht mit einer Wärme und Treue des Herzens belohnt, die einen milden Frühling um sie gezaubert hätte, statt daß sie jest in trosstog eissen Kinsternissen dausen muß.

Sewiß tonnten auch folche Sehen zu dreien nur bei besonders gearteten Menschen glückliche fein; aber es geht nicht an, den Gedanken an sie nur deshalb für absurd zu erklären, weil viele mäßig entwickelte Weibertopfe es leider tun, die nicht wissen, inwieweit sie das Opfer eines in ihren Seelen gedrückten Stempelsschemas sind, durch welches das Bild der begrenzten modernen Familie unverwischbar mit ihrem Bewußtsein verbunden ist.

Ich stelle mir vor, Johannas Lachen hatte das ganze haus mit neuem, frischem Leben erfüllt. Ihr verständiger, heiterer Seist würde vielleicht sogar die Wolfen des eigentümlichen Tieffinns zerstreut haben, die immer wieder den Geist meiner ersten Frau umlagerten. Ihr wundervolles Talent zur Mufit hatte die Stunden und Tage festlich gemacht und ware den Kindern zur gute gekommen. Wir sind alle vielleicht ein wenig zu tief. Das

Christentum hat vielleicht unfere schönen und oberflächlichen Seelen auf blutigem Wege tiefer gemacht, so daß nun die Liefe, mit der wir leben, unter allem und allen wie eine unheilbare Bunde brennt, und das ist der Grund, weshalb uns dergleichen Kombinationen undurchführbar scheinen.

Burich, am 25. Dezember.

Ich habe heut in der Familie eines Freundes ju Mittag gegeffen, der seit seiner Studentenzeit in Jürich lebt und Dozent an der hiesigen Hochschule ist. Er hat es seit jeher vereinigen können, zugleich ein Frauenrechtler und Frauenverächter zu sein. Seit einigen Jahren ist er verheiratet, und zwar unternahm er den fühnen Schritt ziemlich unvermittelt zu einer Zeit, wo sein Hagestolzentum sich fast überschlug. Jest ist er der folgsamste Ehemann und nach wie vor ein rastloser Arbeiter.

Da es mir wohltut, meine einigermaßen fritifche Lage einmal por anderen auszubreiten und burchjusprechen, wie ich benn leider ju benen gebore, benen ein volles Berg ju tragen, ohne bag ber Mund bavon überläuft, Mabe macht, babe ich ibn ins Bertrauen gezogen und auf einsamen Gangen ju zweien am Geeufer ober Die Bugel binauf taufden wir Rebe und Gegenrebe. Er butet fich mobl. ju moralifieren ober mein Dun als verwerflich ju brandmarten. Die Aberfalle von Argumenten für bas Recht auf Die große Leidenschaft, ber ich verfallen bin, überschwemmen ibn außerdem mobl fo febr, daß er nicht ju Utem fommt. Er fennt meine Rrau; bas Berhaltnis, in bem wir miteinander gelebt haben, bat fich ibm als ein fast mustergultig gluckliches bargeftellt. Daß ich es ihm im lichte ber neuen Gegenwart anders barftelle, wundert ibn. Rachbem fich indeffen fein Staunen barüber gemäßigt batte, findet er fich in feiner peffimififchen Grundanschauung über Liebe. Ebe und Beib beftatigt und begegnet bem fchmarmes rifchen Optimismus, ber mich beberricht, mit fublem Sobn.

Die glühenden Schilderungen, die ich ihm von meiner Geliebten mache, bleiben, da er ein furzgehalster Sanguinifer iff,
nicht ohne Wirfung auf ihn. Ist sie schon, verführerisch, unternehmend, intelligent, um so schlimmer für dich! — Und er redet
mit steptischer Bitterkeit und versucht den Gegenstand meiner
Bergötterung zu entlarven und mit zynischen Griffen ins Bereich
des Allergewöhnlichsten niederzuziehen. Dierbei zeigt er einen so
wätenden Frauenhaß, daß ich gewissen Gerüchten nachträglich
Glauben schenkte, die über ihn umliesen, er habe in einigen
liedescaffären bose Erfahrung gemacht.

Trot alledem beunruhigen mich feine Einreden. Ich lache ihn aus, ich steigere mich in bedingungstosen Lobreden auf meinen Gegenstand; ich behaupte von der Geliebten, sie sei mir unrettbar auf Gnade und Ungnade ergeben, sie habe keinen anderen Ges danken als mich! Sie werde für mich die Berachtung der Welt, die Armut, die Rot, den Bruch mit Brüdern, Schwessern und Wutter ertragen und keine Ansprüche siellen, als diese, von mir geliebt zu sein. Sie würde, behauptete ich ohne Bedonken, um meinen Hunger zu stillen, wenn es notig wäre, Hähner siehlen, ja, meinetwegen Berbrechen begehen, geschweige, daß sie auf einen Winf von mir die ihrigen auf der Stelle verlassen und bei mir sein würde. Dies alles wahrhaftig glaube ich; aber indem ich es sagte, vermochte ich doch nicht, die quälende Unruhe einzudammen, die mich besiel und mir mit allerlei Zweiseln zussetzeln zussetzeln

Rufe sie boch hierher, versuchs, sagte mein Freund, sie wird nicht kommen. Sie kommt auf der Stelle, behauptete ich und malte aus tiefer Überzeugung heraus ein Bild ihrer goldenen Eigenschaften, darunter die unabirrbare Treue ihres herzens am höchsten stand. Er lachte mich aus und glaubte mir nicht.

Ich werbe bie Zeit ber Trennung abfürzen muffen. Ich halte bie Trennung von ihr nicht aus. Das Leben ift immer nur Begenwart, und eine Begenwart ohne fie ift einem frampfhaften Ringen vergleichbar nach Luft und Licht. Mitunter, ja alle Augenblicke, rudt es mich beftig jufammen; ich fuble etwas wie einen farten eleftrifden Schlag und bann bleibt mir gleichfam ber Mund, wie, mit Refpett ju vermelben, bas Maul eines auf ben Sand geschleuberten Fisches, weit offen fieben und ich fühle das Nichts durch die Riemen dringen. Wenn ich rufe, erruf ich fie nicht. 3ch tann fie nicht marnen, tropbem die große, ver: ruchte Stadt, barin fie lebt, voller Gefahren ift. Bas bat meine Phantafie mir nicht im Laufe bes Tages unaufgeforbert für fcbrecks liche Sienen gemacht! Wie fann man etwas fo Unerfesliches, etwas fo einzigartig Roftbares, wobon man mit jeder Rafer bes eigenen Lebens abbangig ift, fo allein laffen! Es ift Gunbe gegen ben beiligen Geift. Man mare mohl wert, folden Raltfinnes wegen bes unbegreiflichen, einzigen, tosmifchen Gludes ber Liebe verluftig ju geben. Es fommt mir vor, als triebe ber glaubige Chrift feine blode Rafteiung fo weit, daß er die Softie nicht ges noffe, wenn fie ber Beiland felber ibm reicht. Wem guliebe tue ich bas? Jamobl, bas Bemußtfein bes eigenen Darbens entlaftet mich in etwas gegenstber meiner vereinsamten grau. Aber bat nicht auch iene andere ibr Recht auf bas Reuer, bas fie in mir entfacht bat? Ihr Recht auf die Barme meiner Glut, und ift es nicht ichlecht und widernatürlich gebandelt, wenn ich die Flamme weit fort in ben Schnee trage, mo fie nuglos ins Leere verlobern muß. Bin ich nicht wahnfinnig, bin ich nicht vers schwenderifch mit bem Glack bis jur gafterung, indem ich einen taubeneigroßen Diamanten, ben ich im Getriebe bes Marttes unter ben Rufen ber Sandler und Raufer entbedt babe, an feinem Orte gurudlaffe und toricht barauf vertraue, ibn wiebers jufinden, wenn ich jurudfebre?

Burich, am 26.

Alles um mich bat fich verandert. Ebenfo, wie mein Schlaf fich mit Traumen belebt, icheint Die wirkliche Welt um mich nur Ausgeburt meiner Traume ju fein. Burich, Die alte Stadt, bat etwas an fich, als ob fie nicht wirflich, ober auf ben Grund eines Meeres gefunten mare und als ob ibre Einwohner Schemen maren von Menfchen, die fruber einmal gelebt baben; bas tommt baber, bag ich jest nur forperlich swiften ben Mauern Burichs bin, mabrend ich einstmals mit Rorper und Geele bier geweilt babe. Beute berühre ich ben Boben ihrer Strafen nicht. 3ch fdmebe, felbft ein Schemen, ben alten Giebelbaufern porbei und über die Dacher und um die Turme mit ben wundervollen Gloden barin, Dinge, Die alle gleichfam nur aus fliefenden Luften gebilbet finb. Ich genieße babei, obgleich es mich zuweilen wie Grauen aus fremben Traumestiefen anweht, ein immer fleigenbes, inneres Glud. Die Briefe, Die von ber Geliebten eintreffen, erfüllen mein Blut mit einem ungefannten Lebenss gefühl, fo bag ich beffurt, wie unter einer himmlifchen Offens barungslaft, in einem entructen Buffand babinmante.

Ich will mit erzwungener Rüchternheit das Wesen des eigens tümlichen seelischen Zustandes einigermaßen zum Ausdruck bringen, der in mir Ereignis geworden ist. Zwei Liebende wirken gegens seitig in ihre Seelen hinein. Die Körperlichseit des einen wird von der grundlosen Psiche des anderen aufgenommen; und lange bevor die Vermählung der Körper zur Wiedergeburt der höheren Korm geschieht, vereinigen sich die Seister wie zwei Weere zu einem Weer. Daß ich nun nicht sein kann, außer in ihr, und sie, wie es scheint, wiederum nur in mir, diese völlige Einheit ist das Wunder.

Unsere Liebe ift eine, allem Banalen so völlig entrückte, dem sogenannten praktischen Leben durchaus entzogene Angelegenheit, daß irgendein verwirrender Eingriff von da nicht möglich ift.

In unferer Berbindung ift alles so starf und so rein und so vollsommen göttlich, daß irgendeine Erwägung, die etwas mit "wenn" und "aber" die Meinung von Eltern, Geschwissern, Kirche, Staat oder Öffentlichkeit in Rücksicht zöge, nicht, auch nur im entserntesten, aussommen kann. Ein etwa kirchlich bes stallter Mann, der sich beisommen kassen. Ein etwa kirchlich bes stallter Mann, der sich beisommen lassen wollte, und durch Redenskarten psichtgemäß zusammenzutun, würde und beiden nicht anders erscheinen, als eine unsstätige Monstrosität, und ein solcher Weg zur "Bereinigung" wäre in Birklichseit das unüberwindlichste Hindernis. Wenn ich so von dem Ereignis meiner Erneuerung rede, hört mein Freund, immer unwillkürlich die Enden des Schnurrbarts drehend, mit dem leisen kächeln zwissper übere legenheit zu. Ich sehe ihm an, daß er von dem geschilderten Zustand wohl eine Ahnung hat, doch nicht an ihn glauft und im übrigen unter den Schemen der toten Stadt ein Toter ist.

Burich, ben 27.

Ich habe eben einen Freund in Enge, bem so geheißenen Stadtteil von Zürich, befucht, beffen Anwesenheit ich erst am heutigen Worgen erfahren hatte. Es waren zwei gute Stunden, die ich mit ihm verbracht habe, benn ich fand in ihm die erste ähnlich gestimmte Seele, trogdem in einem schweren Schickfal, das gleich einem Unwetter über ihn hingezogen war, er der hauptsächlich Betroffene ist. Er wohnt allein. Mit seinen Käsers sammlungen, Büchern und Bildern hat er sich aus einem Vorort Berlins hierher gestüchtet und eine junge Gattin dem überlaffen, der sie ihm nahm.

Wir fagen und tranfen jufammen Bein. Und es war eine losgelofte Stimmung in uns. Wir fliegen an und fagten einer jum andern Diwangeilen des großen Goethe:

Und folang du das nicht haft, Diefes: Stirb und Werbe!,

Bift du nur ein trüber Gaft Auf der duntlen Erde.

Diefer Freund beftätigte mich in allem Schweren, Gugen und Neuen burchaus.

Berlin, ben 29.

Ich bin wieder hier. Ein Ereignis der Liebe, in meiner Ersinnerung zugleich schrecklich und lächerlich, hat mich hierher gesführt. Um 28. früh war ich mit einem schwerwiegenden Brief an meine Frau drei oder vier Male an den Brieffasten getreten und hatte ihn endlich mit Entschluß in der Öffnung verschwinden lassen. Ich hatte in diesem Briefe beinahe den definitiven Absschied genommen und mit allerlei Trössungen zweckloser Urt ziemelich deutlich erklärt, wie ich mich außerstande fühle, von meiner Liebe zu lassen und zurückzukehren. Darnach, im hotel, ward mir selber ein Brief überreicht, und ich mußte für ihn Strasporto zahlen. Bon seiner Adresse leuchteten Jüge jener mich stets wie Wetterschlag elektristerenden Dand.

Bas aber, nachdem ich den Inhalt des Schreibens durche flogen, mit mir geschehen ist, weiß ich nicht. Es war wie nach einem ungeheuren Zusammenbruch, wie nach einem alles vers beerenden Erdbeben.

Wenn ich mir jest die Urfache meiner unmännlichen Kopfs lofigfeit ins Gedächtnis rufe, so wird mir an ihrer Geringfügigsteit die furchtbare Größe meiner Leidenschaft und die schreckliche Abhängigkeit meines Zustandes klar, denn in dem Briefe stand nichts, als daß Johanna eine Unterredung mit ihrem Bruder gehabt hatte, und der Gedankengang ihres Bruders über unsere Beziehung war mitgeteilt.

In mir aber schrie es, faum daß ich die Erwägung über die praftischen Ziele unserer Liebe ins Bewußtsein gefaßt und die Worte Heirat und She gelesen hatte — ihnen waren die Begriffe Konfubinat und Liebschaft gegenübergestellt! — also hast Du, spnischer Freund, doch recht! Und ich sah diese schriftliche Auss einandersetzung für eine kuble Machenschaft an, mich in die schrecklichste Enge zu treiben und zur sofortigen Scheidung von meiner Krau oder von der Geliebten zu nötigen.

Aber die etwa fo geschaffene Situation war es nicht, die meine Bestürzung hervorbrachte; denn mein Weg, wie ich mehr als je in diesen Stunden empfunden habe, ift festbestimmt und jur definitiven Entscheidung durch Verhaltniffe, nicht durch die Person der Geliebten gezwungen, blieb mir auch nur fur den leisesten Zweifel feine Möglichkeit.

Allein, ich fab das reine Bild ber Beliebten gefturgt.

# Gedichte

#### Sonette

I

Aus Mittagsgluten flagen Windesflagen um heiße Mauern und in schwüle Räume. Ich bore sie im Schlummer meiner Traume: rublose Stimmen, die am herzen nagen.

Sleich wie Verdammte, aus gestorbnen Tagen, bie etwas suchen und nicht können finden, um ihrer Schanden Male zu verbinden, und, ohne Antwort, immer wieder fragen.

Die heiße Luft aus Sab, die finstre Wolke, die schweigend über. den Gebirgen turmet, erfcheinet überfüllt mit diesem Bolke!

Wo farrt der Fels, den diefes heer befürmet, von Kriegern, die mit bofen Stimmen greinen wie Kinder, die ein Bater nicht beschirmet

und, fatt ju fampfen, Regentropfen weinen?

Die Lufte grollen schwere Dufterniffe. Boll raufcht die Milch der Berge durch die Schlunde. Erhabnes murren dunkte Wolfenmunde, und bleich und tropfend duftet die Nargiffe.

Ich harre, was ein Leuchten mir verfünde: ob tot im Licht, von eines Cherubs Schwinge? verstummen, oder daß ich neu erklinge im Jubelchor erfrischter Wiesengrunde? —

Da, aus Erflickungs:Machten frei gerungen, beginnt ein Sang! Glangfiebernd brangt der himmel fich in der Erde franke Dammerungen.

Das Ohr erbebt vom Gotter: Rampf: Getummel, boch bann, von goldnen Fausten aufgeriffen, tlafft weit ein Spalt: mich blendet Lichtgewimmel,

und Freude bricht aus allen Finsterniffen.

od war, wo gelber Rebel brang in hallen ber Gotterbilder, die bewahrt ber Brite. Im Rebel fragend, lenkt ich meine Schritte, boch Schweigen fiel von den Entthronten allen.

Was wollt ihr, Frembe, hier in unfrer Mitte? — Dringt folchen Hauches Sinn aus toten Steinen, von euren Lippen Bilber ober meinen und iff es Drohung, Klage ober Bitte?

Burd ich in euch und ihr in mir geboren, fo mußten Graber mahrhaft fich entriegeln. Bis dahin bleibt der Liebe Lohn verloren.

Benn Motten tangend fich in Marmor fpiegeln, fo tangt in Ptah und Sechmet nur die Motte: boch ihr Gebeinnis tann fie nicht entflegeln.

Berfchleiert bleibt und tot ber Gott im Gotte.

Du ftehft vor meinem Ginn, verfcwiegne Grotte

untingt von meinem Sinn, verschwiegne Grotte, umringt vom Rosensteische deiner Muscheln, um deren Eingang Rosenblätter tuscheln, und die darum geweiht dem Traubengotte.

Eibechsen, flug gedugt, am Boben huscheln, Silenus:Fettwanst streift bes Satyrs Zotte: begeistert um die Wolbung schwebt die Rotte. Im fargen Efen horft du Tropfen ruscheln.

hier, unterirdisch, ist es aufgesproffen, was Eros deiner Jugend einst bestimmte: und mehr wie Trauben hast du hier genossen.

D fuße Roble, die hier unten glimmte, die, unausloschlich, nimmer ausgegoffen die But des Schickfals, wie's auch drob ergrimmte.

## Bie ift bas gicht fo frant

Die ist das Licht so krank, das ich hier sehe, und farbig, hoch erhaben doch sein Leuchten. Es fliegen vor dem Mond die aufgescheuchten Bamppre, Fledermäuse, wo ich gehe.

Sebein, die Pinien, ringet auf und webe fich los vom Felfen: fo, als ob fie feuchten, die Baume. Will auch meine Stirn fich feuchten im Tobesschweiß vor dem, was ich verstebe?

D Bampyrbis, du trinkst von meinem Blute. Barum erscheint die Schönheit mir Verwefung und infernalisch felbst das Wahre, Gute?

Hier sucht ich barbend für die Seele Asung, ein stärfend Stahlbad dem gesunknen Mute, doch neue Krankheit fand ich statt Genesung.

Sestri Levante, Frühjahr 1921

XII. 11

## Ritter, Tob und Teufel

Das in fich einig ist, ist in sich start: drum, deutsches Bolf, sei einig, einig, einig! Dein Rock ist heute etwas sadenscheinig, allein, noch bist du unversehrt im Mark.

Berlästerung umtanzt bich taufendbeinig und aberschüttet bich mit jedem Quark, wutheulend zimmert man an beinem Sarg, nie war bein Beg so bornenvoll, so steinig.

Erogdem, trot alledem: nicht wirft du fallen, nie eine Beute beiner Qualer werben, bleibst du ein Leib mit beinen Gliebern allen.

Den, unvermindert wirst bu bluhn auf Erben, gerfleischest du dich nicht mit eignen Rrallen, so toll fich Lob und Leufel auch gebarben!

Ugnetendorf, 21. Oftober 1921

Schwar; mogt und finfter heut allmächtge Flut

chwarz wogt und finster heut allmächtge Plut, ein Ackerfeld, in fürchterlichem Glanze bewegt. Nacht, scheint's, entringt als Riesenpflanze sich bieses Schopes grauenvollem Sub.

Urbonner brummt, es scheint, ju Shivas Tange, bes wilden Tangers, welcher nimmer ruht. Die Kreaturen kennen seine Wut, ben hals umfrangt vom Schäbelrosenkrange.

Der knochige Dibaum ftarrt gespenflisch ju, wie fteinicht bleicher Gischt ben Strand bespringet, angstvoll entflohn bes wilden Tangers Schub.

Ein Riefengeier fich herniederschwinget auf Shivas gellen Sturmespfiff im Ru: ber mir nun ewig in den Ohren klinget.

#### Mabonna

Madonna, o wie oft ju beinem haine hast du mich aus des Nordens Nacht gezogen: ich sagte oft, und habe nicht gelogen, benn hundert Male rechn' ich jedes eine.

D felger Gipfel, drauf du glühft aus Steine, ber Marmor von der Sonne Glanz durchfogen, von Pinienhauptern tofflich überbogen, von Duft umfloffen wie von fußem Weine.

Du fennft mich, o geliebteste Madonne, und wartest mein als beines treuften Ritters, bag er in bir und Subens Glut fich fonne.

Du, die voll Gute fich erfreut des Rlitters, gemahre mir noch einmal jene Wonne, im Ruf ju nahn der Mafche deines Gitters.

## Bo Reinbeit fern ift

o Reinheit fern ist, die so innig wir von Herzen ehren, die so viel gegolten im Höchsten, das wir suchten, liebten, wollten — da sind und Sdens Haine ohne Zier.

Und wenn wir, unrem, fie betreten follten, find boch die fußen Sonnen ohne Glang, tein Wipfel klingt, noch reicht dir feinen Krang, der Quelle Flut scheint trübe und bescholten.

Nicht klingend ift, wie einft, der Wellen Cang, die fonft mit Silberfchleiern dich bewarfen, und teine Frucht ift ohne Wurm und gang.

Bon allen Tonen horft du nur die scharfen. Bo, fragst du schaudernd, find des heilgen Lands filberne Zimbeln, wo die goldenen harfen?

# Ronig Engio

Ronig Engio fahrt auf bem Meer. Mer ift Ronig Engio? Mer? Er fahrt auf weißem Schiffe, und hinter ihm brein ein schwarzer hund, ein hund schleicht hinter ihm ber.

Das Meer ift blau, die Woge ruht, die Küsse bebt im Licht.
Die weiße Flamme auf leuchtender Flut, mein Knabe, siehst Du sie nicht?
Sie gleitet weiß und rein sich die diegend im Sonnenschein.
Soll das König Enzios Seele sein?
König Enzios Seele flammt heiß und weiß, doch hinter ihr schleicht ein Schatten leis.
König Enzio fährt auf dem Meer.
Wer ist König Enzio? Wer?
Er fährt auf weißem Schisse, und hinter ihm drein ein schwarzer Hund, ein Hund schleicht hinter ihm her.

Herbst 1911 beim Herankommen der "Johens jollern" mit Kaifer Wilhelm an Bord, auf der Hohe von Portofino geschrieben.

## Requiem

Ein Waldhorn fand ich im Tannengrund, ruhe, du lieber Schläfer! bas hob ich auf an meinen Mund, ruhe, du lieber Schläfer! ich sieß von ungefähr hinein, ba spielte das Horn im Sonnenschein: ruhe du lieber Schläfer!

Auf eine Burg will ich sleigen hoch,
ruhe, du lieber Schläfer!
ba klingt mein Waldhorn lieblicher noch:
ruhe, du lieber Schläfer!
ba ward's lebendig im alten Haus
von Tanz und Turnen, von Spiel und Schmaus.
O weh, du lieber Schläfer!

Ich hab einen wonnigen Tag gelebt, ruhe, du lieber Schläfer! und auch ein buntes Netz gewebt, ruhe, du lieber Schläfer! ber Tau der Nacht fiel auch darauf, brum hob ich's am Worgen voll Perlen auf. Ruhe, du lieber Schläfer!

Was leg ich auf dein frisches Grab?
Ruhe, du lieber Schläfer!
das Nes, das ich gewebet hab;
ruhe, du lieber Schläfer!
und auch mein guldenes Hörnelein,
das haucht und fingt noch ganz allein:
ruhe, du lieber Schläfer!

### Die Beibe

Dir traumte! und im Traume schließ ich schweigend bes Traumes Traum in stumme Ratselgeichen: Es famen Wolfen, schwollen an dem bleichen Saume des leeren himmels, langsam steigend.

Wo war ich? wo ich bin: in Traumesreichen und ganz in fremde Bunder eingeboren. Auf Tempelbergeshöh, im Raum verloren, fpäht' ich, wie jest, hilflos nach Bogelzeichen.

Und als die Wolfen schwebend näher drangen und dunkel über Attikas Gefilde fich breiteten — zergingen sie in wilde Schwärme von Bögeln, die den Tag verschlangen.

Und hangend mit den Augen meiner Traume an diesem unerklärlichen Gewimmel, stund ich erbebend unterm Griechenhimmel, erschauernd vor dem Flug-Gebraus der Räume.

Aus Tempeltiefen wehte schwere Kühle: und bange vor der heiligen Rraft des hügels, fühlt ich... wie bittren Schmerz gebrochnen Flügels da sank ein Schwan herab aus dem Gewühle!

An einer Saule reichem Kapitale klebt' er alsbald, schräg über mir, gefangen, ber Schwingen ftolge Facher voll Berlangen anschmiegend: und aus liebesbrunfliger Reble ließ er ein heißes Sterbelied erschallen, machtvoll und tief die Sottheit mir erschließend, qualfcmer! von Schönheitsgluten überfließend! Und ich betrat, ein Gott! der Götter Hallen.

Und als ich mir mit beiben nachten handen vom Mtar nahm bas blanke Gottesfeuer, jerging in nichts bas marmorne Gemauer, und ich entstieg mit ben Prometheusbranden.

Und dem gewaltigen Fluge mich gesellend, fürmt' ich im Licht ob aller Bögel Rücken, vernahm das Rauschen unten voll Entzücken und hörte Festestymbeln, fern und gellend.

#### Col di Rodi

## Ein Spagiergang

Defeit vom karm, mit stillem Schritt hinan, ins Olbaumbuster, auf des Saumtiers Pfaden: steil, steinig und verschwiegen ist die Bahn. Dier mag die Seele rein vom Staub sich baden! Bon naben hangen grußt das lichte Laub der Goldlimone. Bläulich, von Terrassen, wölft die Olive ernste Wipfelmassen: darüber hin ein Reif, wie Silberstaub.

Wohin? Rur ticfer in die Schlucht hinein, die schon von Anfang dich entrackt der Stunde. Wie Pallas' Goldhelm oben blist ein Schein. Wie Eumenidendonner murrt's im Grunde. Doch tief im Schatten, an der Quelle Ranft, hebt jest das Einhorn still das Haupt vom Rasen und sieht mich an: die Rosennüstern blasen — und weiter äst es, äugend klug und fanft.

Du weißes Fabeltier in Pallas' hain, erharrtest bu mich einsam hier? Wie lange?... hoch ein Getrümmer hangt ins Tal herein: bie Abendglut füßt Turm und Mauerwange. Ist dies der Schutt zerfallner Griechenpracht, ju der mich späte Pulse heimlich drängen? Soll ich die Seele an Getrümmer hängen? Da schwingt ein Ton sich aus der Waldesnacht.

Deiß schwillt er auf! Es ist ber alte Born ber Menschenbruft, in Sehnsucht überquillend: Nartissos singt, gebückt in Strauch und Dorn, das Körbchen sleißig mit Oliven füllend. — Auswachend spielt dazu der Drosseln Schlag — und Echo tont ein andrer Born der Lieder: der Knabe schluchzt und schluchzend sommt es wieder. Im lesten Glanze lauscht der Frühlingstag.

hinan! Du graues Bergnest über mir solgen verstedt Phygmaenvolf mir zeigen. Die gleiche Dumpsheit über Mensch und Lier und Garten, die in Stufen mit mir fleigen. Berwühlt ber Brund. Der Scholle Brodem, reich ausdampfend, Früchte ohne Maß gebärend. Der Gartner, atmend, fronend und verzehrend, in Dumpsheit schwälend, seinen Früchten gleich.

Wir find nicht dumpf, und rein ist unfre Brust vom Brodem, drin die Götterbilder weben. Und fann die matte Qual und schale Lust den leeren, weiten Himmel nicht beleben: entgöttert die Natur so ganz wie er! Tief unten rauscht die blaue Glut zu Lande. Ich sehe feine Beter knien am Strande. Und doch: du bist es noch, du heiliges Meer!

Allein wer hindert mich, daß ich mein haupt jur Erde neige und Poseidon gruße? Daß ich in Chrfurcht, wenn auch marktbestaubt, im Strahl bes Helios die Augen schließe? Zeus Sppatos, daß ich, anrufend, bir ben hauch, ben du mir ichentteft, wieder ichente? Wer, Aphrodite, daß ich dein gedenke und beines ewigen Gotterstrabts in mir?

Wer hindert mich? — "Richt ich!" — Nicht du! Ich weiß! Du bleicher Schmerzensgott, den ich nicht nenne. Ich fühle dich, o Haupt voll Blut und Schweiß, und deine Stimme ist's, die ich erkenne! Nicht du! — Da flappt und flimmt ein müder Huf. Silenus führt sein magres Dier am Zügel, sorglich und fromm: ein Kranker hängt im Bügel . . . Und durch die Luft erschwillt Hossanarus.

Ligurischer Mann auf beiner Eselin:
Bas blicks du her auf mich aus wunden Sternen?
Billst du mich kennen, landfremd, wie ich bin? —
"Bir waren eins in tiefentsunfnen Fernen."
Oh, Bruder! Eros zuckt im Auge dir
und schießt den Pfeil: schon spür ich heiß die Bunde:
Mit tiesstem Schmerze dehnt er die Sekunde
Jur Ewiakeit und schenkt sie dir und mir.

Dspedaletti 1904

## Die Sauben

ihr weißen, maurischen Stabte! Ihr fublichen Sange! Schwarze 3ppreffen und goldene Auppeln im Gartengebrange. Weht ihr und winft mit langen Tuchern von weißer Seibe, braune Frauen im bunten, goldburchwirften Rleide?—! Wem doch winft ihr? —

Seht, es beginnt zu dunkeln — über den alten, hohen Zypressen im tiesen Blauen filbern zu funkeln; und das reine Symbol des hohen Propheten hebt sich: der Halbmond! — Horch, der Muezzin!
Beuat eure Knies zu beten.

Und das Gebet ift beendet. Langfam durch weiße hallen wandeln die Frauen. Rlingende Waffer raufchen im Steigen und Kallen.

Sieh, der halbmond spiegelt mit hellen Wolfen fich unten im Beden!

Bitternde Ringe rollen und konnen das heilge Juwel nicht beden; und da feufjen die Frauen. Eine beginnt ju flagen: "Morgen, ja morgen, da wird eine blutige Schlacht geschlagen! Haffan, Kalut, Kafur, so Gatte als Brüder, führen die scharfen Klingen wider die Christen/Barbaren.

Wann fehren fie wieder?"

Spricht die Zweite: "Allah ist mit uns! Unsere Scharen werden wie Engel Gottes unter die Boller der Feinde fahren. Weiße Tauben aus unseren Sollern nahmen die Krieger, sprachen: "Fliegende Boten sollt ihr uns sein! — Ja, Boten der Sieger!"—

Da — mit flatterndem Saufen, licht und gespenstig, entschweben Tauben, ein Schwarm, den besternten Räumen, wippen und kleben um den leuchtenden Rand der marmornen Schale. Ein Rucken und Girren,

Flügelichlagen, burftiges Durcheinanderhupfen, Drangen und Schwirren.

"Tauben! Die Tauben! Sittulhassan, tomm, meine Taube!"
Und schon tommt sie herbei mit zierlich nickender Federhaube.
Um den braunen Finger der Derrin klammern sich rosige Rrallen;
nun — ein Schütteln: — Dunkle Tropfen sprühen und fallen.
"Freundin, komm und sieh, in meiner Wimper hangt eine Feuchte!"
Jene, erwartungbebend, nahet mit Luch und Leuchte,
und die Derzen der beiden Frauen ineinander pochen und klopfen! —
"Siehe, an meinem weißen Tüchlein haftet ein blutiger Tropfen...
Blut!! —"

Es ift ein Schrei. -

In Bufchen und hallen jah verstummen die wohllautquellenden Nachtigallen. "Blut!" —

In fernen Bergen, blonde Barbaren, wild lachende Sieger, werfen Tauben, in Blut getaucht, hinaus in die Nacht: Normannenfrieger!

#### Die Barten

runten vom Monblicht und ertrunten faft im Gilberdunft ber Racht fubl ich bie Barte bie Babn bingleiten. Und nuficbalenflein traat fie Begeifterung, Gottestrunfenbeit. Mufit. Der Buriche fingt. Die Geele jaucht in die verlagne Dracht. Die Stimme fcwillt jur Sobe, bebt, fie brangt fich voll bervor. weinend und fubelnb. - Und am Ufer bin ichlafen die Baufer. - Rob gerriffen marb mit eins bas Bundnis aller Bauber fußer Schonbeit burd einen gellen Pfiff, ber grauenvoll bie Dacht gerrig. - Salb fchlafend lag ich ba und fern erftarb allmablich ber Befang. Rur ferne bor ich immer leife noch grafen bes Comerfees gefpenftifche Rubberden: Barten, welche Gloden tragen, bie ungefeben lauten ob bem Baffer und ftumme Fifche loden in den Tod. Und weiter traumt ich: in verfallner Burg am Meere mar's. Durch bobe Mauerbogen ber Renfter fab ber Mond. Beffirnter himmel fcbien ber bis ubers Lager fich ju breiten. Dief unten brauften Baffer, marfen fich bumpf muchtend gegen bie Inflopenquabern ber Burg. - In tiefer Safenhalle ichlugen Die Barfen aneinander.

1. Mai 1898

#### Ganberin

Die mich lieben, sollen bankbar finden! Blondes Liebchen bin ich ihnen allen. Liebe lohnen, Mädchen, heißet fallen: Und so stoller ich, fall ich, gleich der Blinden. Und sie schweigen an den toten Blüten Und ben weißen Früchten unverwehret. Ieder Rüssel gierig wühlt und zehret. Sig und schrecklich ist der Gäste Wüten. Und mein weites Auge, schwerzlich offen, dungert in die Ferne ungefillet. Weine Seele ist mit Richts erfället Und von keinem Ledensstrahl getrossen.

## Du weißt nicht, mas du gemefen bift

u weißt nicht, mas du gemefen bift. Du weißt nicht, wogu du genesen bift. -Du bift noch von febem Leiben genefen. Du bift! und alfo bift bu gemefen! Und alfo wirft bu auch niemals fterben, fonbern nur leben um leben ermerben. -Bas haft du jemals im Tobe erfannt? Weber Luft, noch Baffer, noch trockenes Land! Dicht Freund, nicht Beib, nicht Welt, nicht Geift. nicht mas Gott, mas Solle, mas himmel beißt. Dich lehrte ber Tod weber "Ja" noch "Rein". weder Dulber noch fiberminber fein: Dun bift bu Dulber, bift Aberminber! Bir find es alle, bes Dafeins Rinder. Bleibt mir vom Leib mit eurem Gefchrei, bag ber Menfch nur ein Sauflein Afche fei. Seine eigene Afche bat niemand gefebn! Bovon wir wiffen, ift Auferfiebn.

#### Die Rlofterubr

ie Rlosteruhr der Schweigenden spricht: mit Rlang und Beben gerrinnt das Leben! oder gerrinnt das Leben nicht?

Die ba fdweigen in Rloftermauern, boffen ju bauern, wie murben fie fonft fich beugen, fich neigen und ein Leben vertrauern. ein Leben verschweigen. fich nur vor bem Runftigen fcmeigent neigen? Dber ift es ein 3wiefprachbalten mit bunflen Gemalten? ein Bitten, ein Aluftern, am Enbe ein Schreien, momit fie bas unerbetene Leben jurudgeben? Die Bogel mit fcmergenben Flügeln fcmeben, permundet von Raubtierfrallen. qualeich fich beben und fallen? -Ift es Rlucht? ift es Tobesmut? -Db. weiße Schweiger, Die Rlofferubr rudt ben Beiger. Die Beit verrinnt. Es verrinnt euer Blut: burch Rloftermauern fühlt man es tropfen und eure Bergen an Steinen verflopfen. Mit gelber Saut, übermacht, übermeint, fchlürft ihr burch ben Rafig bes Beiles, mund von ber Bunde bes Gnabenpfeiles, im bumpfigen Buchtbaufe Gottes vereint,

um in beiferen Babnfinnsgefangen wirre Seelen ans Licht ju brangen. Draufen im Lichte brauft bas Meer. Wogen und Wolfen manbern ichmer: manbeln fcmer und trube einber. Da find feine Mauern und boch auch bier ein 3wiefprachbalten mit bunflen Gemalten? ein Bitten, ein Mluftern, am Ende ein Schreien über ben leuchtenben Bufteneien, fie von bem Fluche bes Scheins ju befreien? Sind Bogen und Binde marternde Rragen und niemand will ihnen Antwort fagen? ober muffen fie nublos fleben. in pergeben? ober ift es ein trubes Trauern. baf fie vergeben und nicht bauern? boffen fie noch? und marten fie nur? hord, die Glode ber Rlofterubr! Rloffer "Cervara" Frühjahr 1912

### hans Sachs in feiner Bertftatt faß

Sans Sachs in feiner Wertffatt faß, hatte ben Knieriem angezogen, folug 3mecten ein, vorn übergebogen. Erat bict ein Barger ju ihm ein, ein fdwerer, mar vielleicht ein Rarber ober ein Lobgerber. mochte auch wohl ein Ratsberr fein. Der Meifter bammert obn' Unterlag, nichte und tat ben Runben begrußen. Aber ber ichert fich nit weiter b'rum. floft ibm Lifdchen und Schemel um. wirft ibm alles brunter und bruber mit ben Rugen und meint, daß vorne beim ichonen Brunnen ein andrer Schuffer Die Arbeit begunnen: ber fam' aus bem ganbe Dolen ber und mache weit beffere Schube als er.

Nun fagte trocken der Meister hans, bann muß man freilich fagen: er fann's! Macht der da draußen bessere Schuhe, geht und fauft sie, doch laßt meinen Kram in Ruhe.

## Bum Gedachtniffe Schillers

Prolog jur Schillerfeier am 9. Mai 1905 in Bien

Rlar, in dem bleichen Schein der Mitternacht erstrablen weiße Gipfel: weit hinein ins Land und weit hinaus und — weit hinauf.

Und aus der dunflen Reinheit niederwärts quellen die goldnen Brunnen uns: die Sterne! Kommt, die ihr nach dem Trunfe durstig seid und nach der Berge mitternächtigem Glang.

Erhebt die herzen jum heroendienst, so wird der heros euer Berz erheben, der uns vom himmel als ein Sternbild grußt: Und! und! "Denn er war unser!"

So sprach ein Freund, ein Stadtgenoffe sprach bereinst dies Wort. Der milde Seelenlaut, aus seines Schöpfers Mund hervorgegangen, ist nicht mehr fein: er wuchs und schwoll jum Sturm, millionenstimmig heute widerhallend und weiterrollend in die Ewigkeit.

Ja, er war unser! Unser war er gang! Dem Fremben ewig fremb! Es brach sein Seist aus Bolfesgrunde, wie der Geiste springt, voll Kraft und Schönheit in den deutschen Tag: Naturgewaltig, quellhaft war sein Wurf und Sprung. Sefährlich dem Philister war das Stäuben seiner diamantnen Perlen und ihrer scharfen Blige harter Schmerz. — Sein Weg war Läuterung. In Platons Höhle saß er, dem Licht des Eingangs zugekehrt, nicht an dem Spiel der Schatten sich vergnügend, wie wir, und nicht die Schattenbilder formend in Lehm und Stein und Erz. Rein: schlackenlos durchsichtig vor der Sonne schwebend blieb ihm die Sestalt und ward es mehr und mehr ... Ward mehr und mehr vom ewigen Licht durchschlagen. — Ja, er war unser! Unser war er ganz! Dem Fremden ewig fremd! Sosern ihr Ohren zu hören habt und jenen Stimmen lauscht, die das Deroon nun durchbrausen sollen: Im mächtigen Schwingen der Begeisterung mit allem Großen sühlt ihr ihn verschwistert. Sein Liesstes ist Musit, und ihre Meister burchdrangen sich mit seinem tiessten Seist.

Tretet herbei, ihr, die ihr kamt! und ihr, in Scharen harrend auf den Opferrauch, ber frisch dem neuen Altar foll entsteigen: ihr alle, die des Tempels Raum nicht faßt. Auch ihr, die, abseits siehend, vorwurfsvoll des erdgeborenen Bildners hand bemängeln, dankt ihm und preist ihn! Ift doch eure Brust entständet an dem Brande seiner Fackel, sofern ihr Deutsche seid und je ein Glanz mit Götterklarbeit hymnisch euch durchdrang.

Auf ju bes Lichtes fernen Paradiefen strebt die Deerschar der Erfornen: fügt euch ein! In die Gewalt des Fluges eingeschlossen, im heiligen Wirbel dieser machtigen Bahn vergeßt, was irdisch ift an ihm — und euch.

hort, wie die Berge und Gestirne fingen!

### Un Detlev von Liliencron

(Bu feinem 60. Geburtstage)

u haft mir den Becher oft gefüllt, und ich habe Gefundheit und Freude gefogen, aber mein Durft ift nie gestillt: Bleibe, Winger, und weiter gewogen!

Und dir bleibe Dionysos hold, Sottlicher! Guter! und fegne die Reben, daß fie auch ferner ihr lauterstes Gold feinem lautersten Sohne geben.

## Prolog jur Eröffnung des Deutschen Theaters in Berlin

(1894)

In bas alte haus berufen tret ich vor, ein Alts und Reuer. Über neugefügte Stufen tragen wir bas alte Feuer.

In der Bunderstamme Schimmer schließen wir den neuen Reihen, streben vorwarts, aufwarts immer wie im Alten, so im Reuen.

Aber weil wir uns bemühen, müßt ihr vieles uns vergeben; Hande find, die erdwarts giehen, Hande, die uns aufwärts beben.

Und in langem Widerstreiten vorwärts, rückwärts hingenommen können wir, wohin wir schreiten, nur in Kämpfen zielwärts kommen.

Auch der nie geworfne Ritter barf ju Zeiten unterliegen, Schild geborften, Speer in Splitter! Aber endlich wird er fiegen.

Und so wie es einst den Alten doch gelang in diesem hause, wollen wir die Fahne halten ob der Straße Marktgebrause. Reine Stimmen junger Rehlen haben wir uns auch geworben, und so wird es uns nicht fehlen, benn die Kunst ist nicht gestorben.

Muß der Baum mit neuen Blattern immer wieder fich entfalten, wird troß Sturm und Winterwettern auch die Runft uns nicht veralten.

Wenn es draußen toft und brandet, sei es bier im Innern leife, jeder finde sich gelandet von der eignen Lebensreise.

Gleich bem Gotte mög er figen ungeängstet vom Geschicke --unter ihm ber Wolfen Bligen --auf der Regenbogenbrücke.

Aus bem reingeffarten Blauen neig' er furchtlos fich bernieber, fich verlierend gang im Schauen; reicher findet er fich wieber.

Doch die Zärtesten von allen werben Bestes nicht genießen: Schwindel barf uns nicht befallen, wenn die Liefen sich erschließen.

Alles muffen wir erfaffen: So das Schone wie das Robe, das Gemeine und das hohe mit dem Kunftler gelten lassen. Und durchschmerzt es uns die Reble wie von webem Liefbegreifen, werden fich von unfrer Seele neunundneunzig Hullen ftreifen.

Raufmann, Arbeitsmann und Kaifer, Ehrift und Jude, hingeriffen, werden, billiger und weifer, Menschen sich erkennen muffen.

Ja, ich febe folden Raumen manches berrlich vorbehalten; Beife finnen, Dichter traumen, vieles will fich umgeftalten.

Kölner Dome, Rathebralen werden einstmals wingig scheinen vor den Ruppeln jener hallen, brin fich Mensch und Menschen einen.

### Biornftjerne Bjornfon

Das Weiß des Schwans beschämend und die Brüste von Schildjungfrauen, liegt die Nordlandsslucht der Riesengipfel meiner Heimat. Fern ju höh'ren Nordlandsbreiten schweisend, sliegt mein morgenfrischer Seist und trinkt das Licht, das stahlige, der Berge. Sei gegrüßt, du Toter. Sei gegrüßt, du großer Toter! Björnson, Toter, sei gegrüßt!

Ihr weißen Schneegebirge, überströmt vom Glanz bes tageflutenden Gestirns, gleicht einem Sarfophag aus Silber! Rein, Grabern von hunen gleicht ihr, überdeckt vom kalten, makellofen hermelin der Gottheit: Firnschnee! der Verwesung Feind! Und hier, du hune, will ich bieflatten.

Um einen solchen Toten follst du ringen, wie um Patroflus: Deutschland! du Achill im Schlaf! Ein solches Grab, von dir erkämpft, ist ewiges Feuer, heiliges Feuer! ist ein weißer Gottesbrand des Geistes, wo ein Volk verloschne Fackeln günden kann.

Doch ift dies weiße Riefengrab nicht bein, nur mein! Wenn Deutschlands Männer sterben, so schläft das Bolk: an seinem Bette siehn die schwarzen Magier mit dem Opiat, und klanglos wird der deutsche Held vergraben — es sei denn, daß des Raisers Rock ihn putt, dann lösen sie Ranonen! aber, ach, es gilt dem Manne nicht, es gilt dem Rock! Was soll der Rock? Last uns den Mann betrauern!

Ein solcher Mann! Steigt auf die Hügel, ihr Mehrer des Reichs im Arbeitskittel! Alle ihr armen Reichen aus den goldnen Zwingern und Höhlen! friecht hervor! erhebt euch! ruft mit lautem Ruf nach einem solchen Mann! auf daß er lebe, so wie der, der starb, und daß sein Bolk, sein König ihn verdiene.

## Frau Julie Schubert ins Stammbuch

Sch fam vom Pflug der Erbe jum Flug ins weite All und vom Gebrull der Herbe jum Sang der Nachtigall.

Die Welt hat manche Straße, und jede gift mir gleich; ob ich ins Erdreich fasse, ob ins Gedankenreich.

Es wiegt mit gleicher Schwere auf Erben jedes Glieb. ihr gebt mir eure Ahre, ich gebe euch mein Lieb.

1880

Dramatisches

## Delios

### Ein Fragment

Ruche im Erdgeschoß eines alten Schlosbaues. Ein altertunlicher, offener hert mit Rauchsang. Der Roch ist unter bem Dreben bes Spießes, an bem ein huhn stedt, eingeschlafen. Rechts führt ein niedriger Turbogen ins Freie; man muß bort Stusen binabgeben. Krank und zertumpt sigt auf ben Stusen ber junge Spielmann. Die durch die offene Tur einströmende Abendröte beleuchtet ihn, mahrend sie das Dunkel im übrigen Teile bes Raumes nur schwach aufbellt. Eine Panflote balt ber Spielmann am Munde. Wenn er ber einen langen, weichen, klagenden Ion entlock hat, spricht er in einem traumschweren Justand vor sich bin.

Der Spielmann: Es ift ein junger König. Und es zieht ihn ins Dunkel. Es umhüllt ihn ein schwerer Traum. Ich trage ein Leuchten in meiner Bruft, und wo er es wollte nahren mit seinem Dle, es wurde die Racht erhellen. Ich trage in meiner Seele ein Lied, es wurde ihn weden. Aber der junge König will mein Lied nicht hören. Er hat meine fingende Liebe stumm gemacht, stumm und frant auf den Tod.

Ein junger Fischer tritt herein. Er hat eine Narrenkappe auf dem blonden Ropf und bringt Heringe in einem Nete. Seine schleppenden Bewegungen verraten Müdigfeit.

Der Fifcher: Oho! Schlaft Ihr immer noch? Ich bringe Fifche. Ich bringe Faftenfifche für Ronig Bettelmanns Lifch. holla! Roch! Willft Du den König Bettelmann verhungern laffen?

Roch, aus bem Schlafe: Bas willft Du? Las mich schlafen. Ich will lieber flerben, als mich in den giftigen Dunften biefer Soble mit balbwachen Augen noch weiter herumschleppen.

Fischer: Drebe Deinen Spieß, Roch. Du flirbst zeitig genug. Aber bas lette huhn ift noch nicht gebraten, und Deine hand ift noch nicht erstarrt.

Spielmann: Bie boch ift's an ber Zeit?

Fischer: Die Sonne verblutet tief im Besten. Ich fab den Rranich boch burche himmelstot ju Neste fabren.

Spielmann: Es will Abend werden. Die Racht ift fuhl und ftumm.

Fischer: Ich benke, daß es noch gute Zeit hat, bevor die Racht fommt, denn seht: die Schellen meiner Rappe klappern noch ein wenig. Zwar riecht sie schollen floedig genug, aber den Schimmel und die Flechten, die sie gerfressen wollen, behindert der salzige Wasserstaub bis sest noch immer. Die kleinen Sischen aus dem Nehe nehmend: Freilich, wenn ich nicht mehr hinaus kann mit Angel und Net und die kleinen, zappligen, schnalzenden Silberfischen fangen, so ist es um meine Rappe geschehen. Der Rachenjunge kommt.

Rifcher: Bober fommft Du?

Junge plagt beraus: Gebabet habe ich.

Fifcher: 200?

Junge: Im Meere, an dem heiligen Badeplaß. Schon war's! Ich habe mir Mut gefaßt, troß des Verbotes. Die Rleider herunter — eins, zwei, drei — unter dem heiligen Rußbaum. — Der rauschte. Gran war die Lust. Beinahe hätte mich Furcht übermannt, denn es stüsserte so in den Blättern — Ihr wißt — hoch zwischen den Zweigen, wo sie das Kreuz aufgehängt haben mit dem blutenden Manne. Als aber der Schaum meine Füße spülte, sich die Furcht wie ein krächzender Rade von mir. Ich mußte jauchzen und warf mich ins Tiese — hei! Und wie ich schwamm und schwimmend lachte, da schoß die Sonne ein Bündel Strahlen durchs Bleigewölf. So wälzte ich mich in grüner Kristallpracht, warf mich herum auf den Rücken und dankte laut schreiend der Mutter Sonne. Und siehe da: ein bläulich schillerndes Wasserbeitein kam über die Fläche herüber mit seinem Klirren der Flügelchen und rubte wippend auf meinem Bauch . . .

Fifder: Du follft Dich in acht nehmen, Junge! 3mei Galgen

hat der Oberpriefter aufrichten laffen neben jedem Rreug. Und die Raben find hungrig.

Junge: Beffer, durch bas hanfene Fenster guden, als Ragel burch die Sande geschlagen, Ragel burch die Rube; beffer, als mit Effig und Galle getrantt und mit dem Spieß in die Seite gestochen ju werden.

Roch, jum Gifcher: Bas machft Du ba?

Fischer: Ich laffe eine Mude mein Blut faugen und schaue ihr ju. Es ist lustig, ju sehen, wie sie den langen Stachel in die geschwollene Aber bohrt und anschwillt von meinem Lebens, saft. Es ist ein gutes Bergnügen, jujuschauen. Aber das größere solgt hinterdrein. Gebt acht: nun ist sie voll bis jum Berften — nun schlag ich ju. Er erschlägt fie und lacht.

Roch: Unfer Ronig ift ein verlorener Mann.

Fischer: Wir alle find es. Es fauft mir vor beiben Ohren, und ich fuble mich oft übel jum Sterben. Das Fieber verzehrt mich. Ich hore meinen schnellen, hastenden Utem, wo ich gebe und siehe.

Roch: Pfui Teufel! Bas ift das wieder für eine Urt Muscheln — nach Sumpf riechen sie, pestilenzialisch! Ich bin fein Giftmischer, sondern ein Roch — und Deine Fische stinten nicht weniger.

Fischer: Ja, Alter, da fiebe Du zu. Meinft Du, ich sollte mich mit diesen fraftlosen Urmen aufs offene Weer hinauswagen? Ich will froh sein, wenn ich mit meinem elenden Fahrzeug mich durch die Ranate schleichen kann. Was ich greife und angele, ist mir gut.

Spielmann: Der Tob bereitet fich vor. Das Ende bereitet fich vor. Zieht nicht bas schwarze Gewölf feit Monden von Offen ber über bas land? Schwarz, furchtbar und flumm. Wir haben bie alten Götter verlaffen und fündigen wider den neuen Gott. Die Erde wird erbeben und wird uns verschlingen.

Ein Rrieger im blauen Stablhemb, mit blauem Stablichild, Burffpief und Schleuder tritt ein.

Roch: Bache, mas gibt es Reues?

Rrieger: Mich friert. Die Rüble und Feuchtigkeit der Nacht bringt durch und durch. Erst will ich mich erwärmen und dann erzählen. — Erstlich ist ein Wagen über die Zugbrücke gefahren, sechs kleine russische Pferdchen davor. Jest stehen sie drinnen im Schloshofe. Im Wachtzimmer sagten fie, daß der Beichtvater der Königin in der Kutsche gesessen sein alter, fremder, uns bekannter Nann und ein Knabe. Wehr weiß ich nicht. Ich mußte dann meine Runde machen.

Roch: Es scheint ju Ende ju geben mit unserm Ronig, wenn bie Ronigin ihren Beichtvater sendet. Wer doch nur wußte, wie bies alles gesommen ift!?

Rrieger: Sie munfeln in der Wachtstube, des Ronigs Rrants beit rubre baber, daß er in seinen geheimen Gemachern eine schwarze Schlange futtere. Sie lebe von feinem Mark, sagen fie, und trinke täglich brei golbene Becher seines Blutes leer.

Fischer: Wenn es wahr ift, was Du sagst, so wollt ich — weiß Gott — ich bekame fie zu Gesicht, daß ich mein bischen übriggebliebene Kraft daranwenden und ihr meine Kappe könnte in den offenen Rachen stopfen. Was läge daran!? Entweder sie würde an ihr verrecken, oder es ware um meine Kappe ges schehen. Dann müßte ich freilich ohne Rappe ins Grad. Aber kigeln sollte es mich, noch im Grade kigeln, wenn ich die Schellen im Bauche der schwarzen Schlange klingen hörte!

Krieger: Ich muß hinaus. — Wist Ihr, daß ruffische Raufe leute heute vorübergezogen find? Sie haben drüben Rast geshalten auf dem Erlenhügel. Sie hatten Sslaven und Pferden zum Berlauf, schone, blasse Maden mit großen, schwarzen Augen und haaren wie Rohle. Sie saßen ums Feuer und erzählten sich, wie ganze ungeheure Bollerschaften von Sonnenaufgang

fich erhoben und ihren Bug nahmen gen Sonnenuntergang. Er geht.

Stille. Berichlafenbeit. Der Rudenjunge erschauert. Der Spielmann blaft langgezogene Tone auf ber Flote und fpricht bazwischen.

Spielmann: Es will ein junger Konig flerben. Er gleicht bem Seevogel — taufend Meilen vom Lande seiner Deimat spurt er ben Tob in der Bruft. So ftrebt er, mit matten Flügeln schlagend, der heimat zu — fliebend den Tod der Fremde, suchend mit letten Kraften den Tod der heimat.

Es öffnet fich eine Tur links in der Ede. Es wird ein schöner Rrieger fichts bar, blaudugig, blondgelodt, ein wenig blaß, aber voll Rraft. Er fleht auf ben unterften Stufen einer Wendeltreppe, in die er hinauffüstert. Es ift 21f, der Schlöhauptmann.

Alf: Tretet mit Borficht! Die Stufen der Bendeltreppe find morfch und abgenüßt. Gelächter als Antwort. Er tritt ein wenig vor. und fogleich fommt ein junger, ichlanker, gold-

gegurteter Anabe bas Belanber beruntergeruticht.

Helios fieht ba und sagt lachend: So mache ich bas! — Berr — aber wo find wir hier? hier duftet es gar fehr nach Spull wasser, geschabten Mohrrüben und so suflich nach Fett. Könnt Ihr kein Licht machen?

MIf: Roch!

Selios: Soll bier ein Roch fein? Das ift mir eine recht faubere Soble! Sier focht man fur einen Ronig?

Alf: Roch! Schlaft Ihr ichon wieder!? Es find Gaffe ges tommen, find von der Reise ermüdet, wollen effen und trinten. Der Roch grungt im Schlaf.

Selios fioft an ben Sifder: Seba! Du! Bas bift Du fur einer?

Rifder: Bas ich für einer bin?

Belios: Ja, Du fannft es mir fagen, wenn Du willft.

Rifder: Ein Spagmader.

Beliod: Du bift ein trauriger Spafmacher, fcheint mir.

Fischer: Da habt Ihr ben Ragel zu meinem Sarg recht eigentlich auf den Ropf getroffen, junger Herr. Ich bin ein trauriger Spasmacher. Ich habe einstmals eine hübsche Portion Wis beseschen — ein ganzes Netz voll kleiner, kribbelnder, krabbetns der und flatternder Wögelchen. Die reizendsten Rolibrichen, sage ich Euch! Wenn ich sie fliegen ließ — wie ich denn manchmal tat — so in der Sonne —, wist Ihr, das war lustig genug. Ja, ja, junger Derr, ich sage Euch reine Wahrheit. Faßt Ihr in Eure beiden zierlichen Nande lauter geschlissene Gelsteine — grüne Smaragde, Rarfunkel, Rubinen, Perlen und Diamanten — und werst sie wie Sand in die Lust, es sunkelt und blist und leuchtet nicht bunter wie meine lieben Wögelchen alle.

Selios: Wo habt Ihr fie denn gelaffen - Die lieben Bogels chen alle, wie Ihr fie nennt?

Fischer: Ja, seht Ihr, bas hat seine Bewandtnis. Ich weiß nicht, wie ich Such bas erklären soll. Es fam — sozusagen — eine bose Seuche. Viele flarben, viele blieben im Sumpfe steden, bas Alter raffte die letten hinweg. Und da die Sonne unserem Lande jurnt, so hat sie mir keine neuen ausgebrütet — aber desto mehr Waden.

Selios: Bas tuft Du mit Diefer Ungel, Freund?

Fischer: Daran hefte ich diese Maden und fange Fische mit ihnen. Ich fange Fische. Ich habe mich auf den Fischsang verslegt. Aber von Hunderten, die ich fange, ist oft nicht einer genießbar. Entweder sie schwecken nach dem Sumpf oder, was meistens geschieht, ich zerquetsche ihnen die Galle. Ich kann mich anstellen, wie ich will, so bringe ich Gallensische. Da ist's denn ein Fressen für die Schweine — weiter nichts.

helios: Ihr mußt an die Sonne, guter Freund.

Fischer: Das gebratene huhn am Spief wird eher flügel befommen und burch die Luft davonfliegen, als daß mich die Sonne wieder bescheint. Alf: So wollen wir wenigstens den Mond hereinlaffen. Er öffnet die Tur ins Freie.

helios: Seltsam fremd ift es bier. Spielmann: hate Dich, Knabe!

Belios: Sprichft Du ju mir?

Alf: hute Dich! hat er gesagt — und wahrlich, ich sage wie er: hute Dich! Das Feuer der ewigen Mutter durchgluht Dich noch. Du trägst in Deinen Augen den Stolz und den Glanz und das Glück des Lichtes. Ich weiß nicht, woher Du bist, Knade. Aber Dein Gang ist nicht schwer wie unser Gang. Bei Deinem Lachen erschrecken die Fledermäuse und sliehen hastig. Aber der Gewalten der Nacht sind viele in unserem Lande. Es ware schade um Dich, Du Sonnensind.

Belios: Ich fürchte mich nicht. — heba! Du! Rüchenfung! Bas nickt Du mir immer heimlich ju? Rennst Du mich benn?

Junge, Mobrruben ichabend, dumm in fich lichernd, verlegen: Freilich tenne ich Dich.

Belios: Saft Du vielleicht ju Salamanca mit mir flubiert? Junge, fichernd: Du bift nicht, mas Du bift.

Delios, ihn am Dhr ziebend: Run halt Deinen Mund, herr Junter Schmubfint! Berflehft Du wohl?!

Mif, an ber Tur: horft Du bas bumpfe, eherne Braufen? Das ferne Lofen? Die See.

helios: Ift es das Meer - das große heidenmeer?

Alf: Ja — bas große heibenmeer ift es! Und bort bruben, wo Ihr es im Mondichein hupfen und springen feht — weiße Schaumroffe . . .

Helios: Die Brandung! Ich will hin! Ich will das Meer feben! Ich will das große heidenmeer feben! Ich hab mich nach ihm gesehnt — gesehnt. Ich habe mir große, rosenfarbene Muscheln ans Ohr gedrückt und halbe Tage gehorcht, was sie mir rauschten, raunten und sprachen. Last mich hinaus! Ich will hin! Meer!

Großes heibenmeer: Sei mir gegrüßt! Ich fomme ju Dir. Barte nur. halte mir einen Delphin bereit — er foll mich nach helipoia tragen!

MIf: Bas ift Belipoia, Rnabe?

Delios: Beißt Du das nicht? So las Dir's von meinem Bater ergablen, Mann. Dort lebt ein Volt, ganz anders als Ihr. Und immer im neunzehnten Jahre fommt Apollo zu ihnen herab, tanzend, Kithara spielend, von freisenden Schwarmen fingender Schwane begleitet. Sei mir gegrüßt. Du Meer!

Ulf: Saft Du bas Meer noch niemals gefeben?

helios: Diemals! Rein! 3ch will bin!

Alf: Du tannft nicht hier hinaus. Du verfinkft im Sumpf, maffer.

Belios: 3ch fpringe binaber.

Alf: Ich bore Ruberschläge. Seib fill! Es ift bie Stunde, in welcher der Ronig binauszurubern pflegt.

Helios: Rann man ihn feben, wenn man fich verborgen halt?

Belios: Ener Ronia ift frant?

MIf, bewegt: 9a!

Beliod: Euer Ronig ift fcon?

Mif: Unfer Ronig ift fcon und frant.

Belios: Sie fagen, es gleiche fein haupt ber weißen Lilie, welche auf fcmargen Baffer rubt . . .

MIf: Still! Dort ift er.

Helios: Weshalb rudert er boch hinaus — so allein des Nachts?

Alf: Niemand hat es erforscht. Unsere Fischer meinen, man höre in stillen Rächten, draußen, vom Grunde des Weeres herauf, Glocken läuten — und wer diese Glocke einmal gehört, so meinen sie, der müsse sie hören und wieder hören und verginge in Sehnsstucht nach der Tiefe.

Selios: Sat Euer Konig Die Gloden gebort?

MIf: Das weiß Euch niemand ju fagen.

Belios: Ift Guer Ronig jung?

Alf: Dreißig Sommer. Sort Ihr, wie langfam, langfam er mit den Rudern ins Wasser taucht? Gebt acht, jest tonnt Ihr bas filberne Kreuz an der Spige des Nachens feben. Er biegt um die Erlen ba — jest leuchtet der Mond in fein Geficht.

helios, verzudt: Ich febe ibn. Ich febe fein Geficht. Starre

binaus und verfinft in Schauen.

Spielmann, wie im Traum: Es ift ein junger Konig. Und es giebt ihn ins Dunkel. Es umbullt ihn ein fchwerer Traum.

Ende bes Fragments.

## Das hirtenlied

Fragment

## Erfter Att

Der arme Runkler liegt auf bem Rubebett feines Arbeitsraums. Gin ftarter, mannlicher Engel tritt aus bem Mittelvorbang, ber biefen Raum teilt.

Der Runftler:

Was willst Du?

Der Engel:

Warum liegst bu trub und faul auf Deinem Lager, ganze Tage lang, und rübrst Dich nicht?

Der Künstler:

Mich hungert! ich bin schwach!

Der Engel:

Steh auf! geh aus! und fuche Dir Dein Brot!

Der Runftler:

Ich mag nicht!

Der Engel:

Wer zu trag ift, aufzunehmen, was Gott ber herr zur Nahrung ihm bestimmt ...

Der Rünftler:

Das Brot, das in dem Rot der Straße liegt, ift mir jum Ekel. Bucke sich, wer will, es auszuheben. Weiß mir Gott im Himmel nicht reinere Speise, meid ich seinen Tisch.

Der Engel:

Du fündigft!

202

Der Rünftler: Rein. Gott fündigt, und nicht ich.

Der Engel:

Du lafterft!

Der Runftler:

Rein, Gott lästert, und nicht ich. Wo hat ihm einer treu wie ich gedient? Ich hab ihm rein bewahrt die reine Flamme, warum versagt er mir das heilige Sl? Mit Talg von Schweinen mag ich sie nicht nähren.

Der Engel:

Bas Gott gereinigt, mache Du nicht unrein!

Der Ranftler:

Bas willft Du und wer bift Du?

Der Engel:

3d? Dein Engel!

Der Rünftler:

Mein guter Engel?

Der Engel:

Ja!

Der Runftler:

Darf ich Dir's glauben?

Der Engel:

Betrachte mich vom Scheitel ju ben Sufen: Du findeft weder Falfc noch Fehl an mir.

Der Ranftler:

Du bift ein Sput, nichts weiter! Sieh, ich liege, vor hunger fiebernd und vor Dunkelheit,

allein, vergeffen unter Staub und altem Gerampel, und da malt mein armes hirn Dich in die Leere.

Der Engel: Faffe meine hand!

Der Künftler: Warum? fie iceint mir fart, boch ift fie's nicht.

Der Engel:

Du fennft fie nicht!

Der Künstler:
Du spottest! ware sie
nicht schwach und unnüt, Deine Engelshand,
wie läg ich hier geschlagen und entnervt?
Rein! nein! nur fort! Du bobles Trugbild, fort!

Der Engel:

3ch bin fein Trugbilb!

mich und mein reines Licht!

Der Rünftler: Aus ber wusten Garung, ber großen Babel bift Du aufgestiegen, aus Blasen, giftigen Dampfen, was weiß ich! Hor, wie sie toft, die Stadt, die mich begräbt,

> Der Engel: Du irrft, mein Freund!

Der Künftler: Sput! hebe Dich hinweg! Schreib meinethalb Dein ,Mene mene tefel' an die Band! Mich forectst Du nicht. —

Der Engel: Steh auf, ber Frühling fommt.

204

Der Runftler:

Du machft mich lachen!

Der Engel: Und bas will ich tun!

Der Runftler:

Du machst mich bitter lachen. Sprichst Du nicht, als warest Du die Macht und herrlichkeit? Erborgte Majestät von meinen Gnaden! Leb nur ein Weilchen, meinethalben, Freund!

Der Engel:

Kühlst Du es nicht von meinen Flügeln strömen wie Dust von Blumen, die am Wasser tändeln? Siehst Du das Wasser nicht durch Wiesen sprudeln? in schmaler Rinne, über blanke Steinchen? Sieh dort, ein Beilchen! Sieh, ein Gänseblumchen! Leg Dich dort nieder, dort, am trocknen Jang, wo leis umber, doch trunken, kaum erwacht, ein Wolfendieb sich tummelt in der Sonne.

Der Ranftler:

D ferne Deimat! weißer Schmetterling! D Frühling! Land ber Jugend! Land ber Freiheit!

Der Engel:

Was faumst Du noch? sieh auf und folge mir!

Der Runftler:

Ins Grab?

Der Engel:

In Deine heimat folge mir! Y

Der Ranftler:

D Gabriel! — benn alfo tauf ich Dich, weil wie Berheifung Deine Worte brennen

in meinem Herzen — ob ich es auch weiß, daß Du nichts bift, nichts fagst, als was Du lügst... D Gabriel, Phantom, ich kenne besser den Weg, den, tret ich einmal hier hervor aus meiner sinstren Kammer, ich muß pilgern: Durch abgelegne Gassen mus ich schleichen, in Keller kriechen, die nach Fusel dusten, muß Speise schlingen, die mich efelt, muß Sessen, der Dünste in mich atmen. Dort, wo die Pest des Lasters ewig frist, Berworsenheit Gott schändet, wo der Mensch, ein viehisch Zerrbild, sich im Schlamme wältt, ist meine Wohnung: dorthin führt mein Weg.

Der Engel:

Du irrft!

Der Ranftler:

Da hast Du recht. Ein kabprinth umgibt mich diese Stadt, darin ich nun seit zwanzig schweren, leeren Jahren irre. Die Gänge sind von scharfem Qualm erfüllt. Dier gleicht die Racht dem Tag, der Tag der Nacht. Dier gleicht die Racht dem Tag, der Tag der Nacht. Dier sind der Schrei der Lust, der Schrei des Wehs zwei Brüder: Iwillingsbrüder! mehr als das: ganz eins sind beide, unzertrennlich eins. Und immer gellt der eine, gleiche Schrei gebetzter Kreatur! Schlaf ist nicht Schlaf! Wachen nicht Wachen! und der Friede ist ein altes, totes Wort, das nicht mehr gilt. Such ihn, den Frieden, Engel Gabriel, und bring ihn mir! Vergedens gehst Du aus: Du wirst nicht auf dem Wartt, nicht in den Gassen,

nicht in den Rirchen, noch in den Palaffen bie weiße Taube finden, die Du fuchft.

Der Engel:

Bertraue mir! Die Stadt bat Tore. Romm!

Der Ranftler:

Sib mir die Hand, dies war ein Wort, das gilt. Ja, führe mich, Du lieber Friedensfürst — benn jest erfenn ich Dich — zu meiner Pforte. Öffne sie leise und entlaß mich lind. — D tonnt ich Dir vertrauen! Sieh, ich selbst, wie Korf auf einem breiten, wilden Strom, bin willenlos. Ich fann den Mut nicht sinden, den mancher fand, den lesten Mut ins Freie. So oft ich in Bereitschaft mich geglaubt, den Lorgriff in der Hand, bebt ich zurück.

Der Engel:

Go fomm, vertraue mir!

Der Runftler: Ich fann nicht! geb!

Der Engel:

Bas halt Dich noch?

Der Ranfiler:

Mein Werf.

Der Engel:

Bas für ein Bert?

Der Rünftler:

Das Wert, barum ich lebte.

Der Engel:

Lebteft Du

um eines Werfes willen?

Der Rünftler: Allerdings!

Bas benn rechtfertigt mich, wenn nicht mein Bert?

Der Engel:

Rechtfertigen vor wem?

Der Runftler: Bor meinen Brubern.

Der Engel:

— Die Du gurucklist in der Stadt der Schmerzen, sie fragen nicht nach Dir und Deinem Werk. Geh nur von ihnen, Mann! so wie Du famst! Sie wissen nichts von Dir und Deiner Schuld. V

Der Ranftler:

Noch nicht. Phantom, heb Dich hinweg! bedarf ich Deiner, sprech ich Deinen Namen. Du kamst zu früh! Du bliebst zu lang! Nun geh! Ich wische Dich von meiner Tasel aus, wie Linien aus Kreibe, die ich zog. Noch stehest Du? willst Du mehr sein als Du bist? Die Zeiten sind vorüber, wo die Engel des herrn wie gleich und gleich gewandelt sind unter uns Menschen.

Der Engel: Wieder irrft Du!

Der Runftler erhebt fich, traummach, tritt jur Staffelei:

wenn Du nicht weichen willft, fieh benn, Phantom! Steh fill, auf daß ich Dich mit meinem Pinfel auf diefe Leinwand banne.

208

Der Engel: Sag, was malft Du?

Der Rünftler:

Rabel am Brunnen!

Der Engel:

Armer, armer Mann!

Wie willst Du malen, was Du nie gesehn? Was weißt Du von bem frischen, starten Beinstock im Garten Jfrael? Bergebens langst Du nach seinen jungen Trauben. Deine Seele, so sehr sie schmachtet nach den himmelsfüßen, so brünstig sie verlangt, kennt sie doch nicht. Rahel war schön...

Der Rünftler:

Ich weiß!

Der Engel:

Bas weißt Du? nichts!

Sie war, daß, wer fie fah, fich niederwarf vor Gott, anbetend, stammelnd, gang gerknirscht. Sie war ein Weib . . .

Der Ranftler:

Ich habe sie erblickt,

einmal, in meinem Traum!

Der Engel:

Rabel war fcon . . .

fo schon, daß Deine Traume fich erleuchten von ihrem Schatten. Diefes Schattens Schatten auf Deiner Leinwand mare Glücks genug: boch er verfagt fich Dir.

Der Rünftler:

D Rabel! Rabel!

XII. 14

Der Engel:

Du feufzest! sieben Jahre diente Jafob um Rabel, und die Jahre dauchten ihm wie Lage, also hatte er sie lieb. Und nie hat Gott der Herr ein Menschenkind hober begnadet, als er Jasob tat mit diesen sieben Jahren.

Der Runftler:

Rabel! Rabel!

um Deines Schattens Schatten dien ich nun breifach die Zeit als Jafob, hoffnungstos.

Der Engel:

Um Rahel dient Ihr alle!! Ja, so ist's! um Rahels Schatten. — Diefer Zeiten Sturm und Krieg ift Krieg und Sturm um ihretwillen. Doch Rahels Schatten flieht, indes sie tämpfen: Er flieht und flieht! Betrogner! folge mir! Borum Du harrst und harrst, das ist nicht hier. Ich aber führe Dich ins Land der Träume, der bunten Bolten, deren Mutterschoß allein uns geben kann, wonach wir schmachten.

Der Runftler:

Mit Träumen ward ich schon beschenkt genug, o Sabriel! das bunte Rauchgeschwele beklemmt mir Herz und Hirn, erstickt mein Haupt. Wills Du mich führen, leite mich ins Helle! ins klare Sonnenlicht des frischen Tages! Mit Träumen schreckst Du mich. Laß endlich mir den starten Worgen alles Traumgewölk durchtrennen! Sib mir jenes ganze Sein, das keines Traums bedarf.

### Der Engel:

Tor, der Du bift!

Das Sein, bas feines Traums bedarf, heißt Tob. - Blic um Dich!

Finfternis. Mumahliche Bermanblung.

#### Der Runftler:

Bo benn find wir? fage mir — Bift Du mir noch jur Seite, Gabriel? wie lange, fag mir, follen wir noch wandern? Man erblickt die Gestalten bes Engels und bes Künstlers wie die zweier Banderer zuweilen hervortreten. Der Engel ist Führer.

### Der Engel:

Im Often, tief, ob fernem hügel, fieh, ein schmaler Wolfenstreif, der fich durchhellet. Dort fleigt uns bald bas große Licht herauf, bas einen neuen Tag uns muß gebaren.

### Der Runftler:

Mich dürstet! ich bin mube! Laß uns raften! Die Racht war lang und steinicht ist der Weg. Wir haben rauhe Rtüste überstiegen, einsame Pässe, Stetscher, und durch Ströme, die kalt und tosend aus den Felsen brachen, sind wir geschwommen. Meine Zähne klappern im Frost. Bald wieder wird in heißen Bellen Glut mich durchdringen, die mich ganz ermattet. Ich bleibe hier! ich will nicht weitergehen!

### Der Engel:

Bohlan! fo diene uns jur Ruheftätte auf jener Salbe ein bemoofter Stein. Ich laffe Dich aus einer Quelle schöpfen, bie manch Jahrtausend jene Stätte heiligt.
Gar viele Wandrer himmels und der Erden hat sie erlabt: erlabe sie nun Dich.
Und — Jafob! Strecke Deine hände aus: die Frucht bes Feigenbaumes über Dir wartet auf Dich, daß Du sie nimmst und issess.
Die Szene verändert sich. Im aumählichen Tagen sieht man den Kunstler und den Engel an einem Kelsenduckligen. Aus dem Kelsen über ihnen ist ein mächtlaer Keigenbaum berausgawachsen. Sonst eine Ferne von Wiesen

# Der Rünftler:

Derr, hier ist gut sein! — Sieh, ich wußte nicht, daß Du hier weilest, Herr! — D Gabriel! Freund Du und Mittler! Habe Dank! Ich bin geborgen hier, ich fühl's, nah dem Allgütigen! bin heimgesehrt! jum Brunnen meines Vaters. Und er, mit seiner Hand, von Ewigkeit getreu, reicht mir den Becher, schenkt mir Früchte voll heißen Lebens. Nun, ich füsse sie Früchte füß ich und den Becher füß ich und salle reuig auf mein Angesicht.

und fanften Sugelungen. Gruppen urglter Baume.

### Der Engel:

Ich aber recke hoch in Gottes Frühe bas Schwert. Entfach es sich am himmelsfeuer jum Flammenzeichen dieser jungen Welt! Denn, Bruder, wo dies Schwert uns nicht mehr brennt, so ist des Blinden leere Augenhöhle vergleichst Du sie mit unsrer Blindheit — Licht! ein Quell des Lichtes! Reichtum! Segen! Gnade! Horch, herbenglocken! Der Ranftler:

- Dichte! ju meinem Dhre

dringt Deine Stimme, meine, sonft kein Laut. Bon solcher Stille hab ich nie gewußt. Berlasne Wiesenstächen, grun gebreitet. Gewalt'ge Wälder Laubes, über Stämmen von Riesenmaßen. Haine, welche beben und schillern, wenn bas junge Blattgewölf ein Lüftchen regt. — hier mocht ich Hütten bauen!! Wo blieff Du bin?

Der Engel:

Auf jene Herde bort, die, langfam mandelnd, immer hoher grafend am weichen Sügel, fich jum Brunnen nahert.

Der Ranfiler:

Wo?

Der Engel: Dort! und horft Du nun die Glocken?

Der Runftler:

Ja.

nun hör ich Stocken. Kube wandeln bort, vom braunen Stier geführt, der, tief gesenkt ben schwarzen Nacken, schwer sich auswärts graft — Und unten seh ich hirten. Sage mir: wie heißt dies Land und wer bewohnt es?

Der Engel ruft burd bie Sande: Sort.

Ihr hirten! hier, ein Mann, unfund der Segend, fragt, wer Ihr feid, woher des Wegs Ihr gieht und wie das Land fich nennt, darauf Ihr weidet! Der Runftler:

Ich bore fle lachen.

Der Engel:

Warum lacht Ihr? fprecht! -

weil ich ein Engel bin und fie befrage.

Gebulbe Dich! — icon bor ich nah und bober bie herbe ichnauben ... Zwei junge hirten fommen.

Richte nur getroft

Dein Wort an fie.

Der Künftler: Wer feid Ihr?

Erfter Sirt:

Birten Labans!

Der Runftler:

Bie beift bies land?

Erfter hirt: Mesopotamien!

Der Engel:

Du fiehst mich fragend an und fast bestürzt: Bas biese Manner fagen, barfit Du glauben. Bie geht es Laban, Eurem großen herrn?

Erfter hirt:

Es geht ihm wohl.

Der Engel:

Und Rabel?

Erfter hirt:

Rabel? ei!

fein Füllen ift fo wild und fo gefund in Labans herben.

3weiter hirt: Wenn Du warten willft, fie bringt die Lammer hinter uns jur Trante.

Der Engel:

Ich kann nicht warten: meine Zeit ist um. Leb wohl nun — Jakob! Du bedarstst fortan nicht mehr des Führers. Wohlgeleitet find die Rinder dieser jugendlichen Triften. Zum Vater dieses Gartens eil ich auf, des startes herz Euch liebt, des mächt'ger Urm Cuch schütz, in dessen hut die herden weiden.

Der Künftler, bem entschwindenden Engel nachblidend: Er wirft fich in den Raum! Die Flügel breiten fich aus wie Segel. Ruhig trägt er fich fort über Taler, Flüffe, hochste Wipfel, und eilig folgt sein Schatten übers Erdreich.

Erfter hirt: Bober denn fommft Du, Frembling?

Der Rünftler:

Fragst Du mich?

3weiter hirt: Wir hatten gern gewußt, woher Du stammst.

Der Kanstler: Wist Ihr, was Traume sind? Ihr schattelt beide die braunen Köpfe. Nun, was hilft es mir, wenn ich Euch sage, daß ich aus dem Lande der Traume stamme!

Erffer hirt: Wohin pilgerft Du? Der Runftler:

3ch bin am Biel. 3ch bore fingen . . .?

3meiter hirt:

Rabel,

mit ihres Baters fammern, fommt jur Tranfe. Deil. Tochter gabans!

Der Rünftler: Rabel, nabst Du Dich?

Rabel erfcbeint.

Rabel:

Ana und Magdiel, ich fuche Euch! Ihr hütet schlecht. Die Liere Eurer herben gerstreuen fich und suchen Waffer: tranket fie boch!

Erfter Dirt:

Wir warten Deiner Bruder, Rabel! Wir find die Schwächsten nicht, doch ihrer zwei bewegen nicht den Stein von bieser Trante.

Rabel:

Die Schmachsten seid Ihr nicht, doch feid Ihr schwach! Bas aber foll geschehn? Die Lammer schreien und wollen trinfen.

Der Kunftler, ploglich mit Entscheidenheit: Lode, Tochter Labans, die Schafe! ich indeffen will den Stein vom Wasserbrunnen wälgen. — hirten, treibet boch Guer Rich memmen und alebald

boch Euer Bieh jusammen und alsbalb heran jum Wasser, nach den Schafen Rabels. Denn neue Derden schwimmen aus der Ferne hierher und wollen trinken. Sputet Euch! auf daß der Zug nicht sode, ein Gedränge

wohl gar entstehe, wo ber Stier bas kamm gertritt und fich die Schafe quetschen, eins bas andre überdrangend. Geht und eilt!

Erfter Sirt:

Erft lag une febn, wie Dir gelingen will, was einem Engel Gottes einft miglang.

Der Ranftler:

Boblan! Er maltt ben Stein vom Brunnen. Run fort! und tut, wie ich befahl! Die hirten entfernen fich mit Zeichen bes Entfepens.

Rabel:

Ich heiße, flarter Frembling! Dich willfommen, benn, wie es scheint, Du bift uns gut gefinnt. Benn Dir's beliebt: ju meines Baters Zelten geleit ich Dich, fie find nicht fern von bier in einem Schattengrunde aufgeschlagen.

Der Ranftler:

Ihr wohnt in Belten?

Rahel, ftolg: Unermeßlich reich

ift Laban, und so weit Du wandern magst in dreißig Lagen, alles Land ift sein. Die ungezählte Wenge der Kamele, Schafe und Esel, Rinder und Ziegen becken auf Meilenweite rings die Erde zu. Um ihrer Nahrung willen reisen wir von Ort zu Ort. — Und ich bin Labans Lochter.

Der Runftler:

Auch ohne Reichtum bift Du reich genug. Doch fage mir, Du wilbe Blume, fprich:

Dein Bater, ber ein Fürst ist, wird er mich — ben Mann, der seine Armut hat, sonst nichts — wie Du willsommen heißen?

Rabel:

Deine Mugen

sind voll Erstaunen, wie nach langem Schlaf. Und weil Dich jah die hirten hier erweckten, so fommt's, daß Deine Fragen seltsam klingen. Ich hore Leas Stimme. Lea! Schwester! hier wächst ein heilfraut für des Vaters Wunde. Du weißt, er klagt, daß sie sich nicht will schließen! Ich sammle mir davon und bring es ihm.

Leas Stimme: Ber hat den Stein vom Brunnen uns gewälzt?

Rabel, jogernd:

3ch weiß nicht!

Der Künftler: Rabel, warum fagst Du bas?

Rabel:

Ich will nicht, daß fie kommt und Dich erblickt, benn anders hab ich mich nunmehr besonnen. Eh ich Dich führe zu den Jurten Labans, wo meines Baters Weiber Dich umringen und Kinder sich an Deine Kleiber hängen ... wo Du mußt effen, trinken und erzählen, sollst Du, in dieser Stille, Worte sprechen allein zu mir.

Der Künftler: Was willft Du hören? frage!

#### Rabel:

Dich will ich boren! Deiner Stimme Laute! Sonst nichts. Ergable, fage, was Du magst! Bober Du fommst, wohin Du nun mußt reisen, aus welchem Volke Du entsprungen bift ... turz, was Du meinem herzen fannst gewähren!

### Der Rünftler:

Nun, so gedulde Dich, bis meine Seele sich klart und ich aus Klarem Klares schöpfe. Bevor Du kamst, verließ ein Engel mich, der mein Begleiter war auf dunkler Straße. Wo war ihr Ursprung? Wüßt ich das nur selbst! Bon diesem Feigenbaume nahm ich Früchte, und als ich sie gegessen, losch in mir das Gestern aus. Raum daß ich niedersaß, nach vielen Mähen, trüben Wanderungen, an diesen Quellen, da umdrängte mich die Leimat, und von meinen Schultern siel die Last der Fremde. Einsam und verloren war ich, nun bin ich nicht mehr einsam, bin dem Bater nah, dem Schute und der Liebe.

### Rabel:

Aus einem fernen Lande, Kanaan, von meines Vaters Schwester, ward uns Kunde, durch Wanderhirten, wie wir selber sind: Es heißt, sie habe Jakob, ihren Sohn, hinausgesendet, daß er sich ein Weib unter den Töchtern meines Vaters wähle. Run sieh! mir scheint: Du bist es! Bist der Jakob, Sohn Isaaks, des großen Patriarchen, und der Rebelka, meines Vaters Schwester...?!

Und bift Du's wirtlich, der da fommen foll, fo fprich! dann wart ich fürder feines andern.

Der Ranfiler:

3ch bin's - und bin es nicht.

Rabel:

Und bift es boch!

Der Rünftler:

Woran erfennft Du mich?

Rabel:

Ich lag am Feuer am hellen Mittag einsam bei den Schafen, da fam es über mich, daß ich den Gartel, womit ich meinen Leib gegürtet, nahm und ihn ins Feuer warf. Er ward verzehret. Und wie der grade Rauch gen Himmel quoll, sprach ich zu unserem Gotte: Herr und Gott! wenn einer fommt, ein Mann allein, und mir den Felsen von dem großen Wasserbrunnen — und ungebeten — wälst, so sei es Jasob!

Der Runftler:

Je nun, was ich Dir bin, bas will ich sein! Bard je ein König so wie ich empfangen?! — D Rahel, hat Dein Gott mich so geführt, so barf ich auch den Namen nicht verleugnen, den er mich tragen beißt: Ich bin's! bin Jasob!

# 3meiter Uft

Das Belt Labans im hintergrunde. Born rechts aus mehreren Steinen ein Altar. Laban figt auf einem Stein vor ber hatte. Rabel febt vor ibm.

Laban:

Billfommen, Rabel! Du, mein liebftes Rind!

Rabel:

3ch bant Dir, herr!

Laban:

Bo haft Du Deine Schwester?

Rabel:

Rach lea fragst Du mich? Ich weiß nicht, Herr! Der alte Mann, der zu Ramele abends die Runde macht, der frumme Simeon, berief mich her zu Dir. Da bin ich denn. Bon lea aber ward mir keine Runde.

Laban:

Ihr meibet Euch! Ihr Schwestern! Du und Lea! -? Rind, hebe Deine Augen auf! Ich weiß von Deinen heimlichkeiten mehr als Du, auch wenn Du mit den Wimpern sie verschleierst: Um Jafobs willen seid Ihr uneins.

Rahel:

Herr,

wir find nicht uneins!

Laban:

Sete Dich und bore.

Biel hab ich Dir ju fagen. Merke auf! Benn morgen früh die Sonne fich erhebt, um von den Beideplägen Deines Baters

221

die Finsternis ju scheuchen, fiebe, dann beginnt der Tag, an dem vor sieben Jahren Du einen Mann ju meinen Hütten führtest, Jatob, Sohn Isaats.

> Rabel: Ich weiß es, herr!

> > Laban:

Er marb empfangen unter meinem Bolf von und mit Freuden. Babrend breier Tage fellten fie Refte an und brachten Dofer. affen und tranfen froblich, und es ichien, als follten Spiel und Sang und Sarfenfchlagen fein Ende finden. Babrlich, Jafob marb empfangen wie ein Rurft, Rebettas Cobn pon mir geehrt wie meiner Lenden Rind. Es find biefelben Baume, unter benen bie Daufen damale brobnten. Blick umber! Und wo mein Belt bor fieben Jahren fand, bort bief ich meine Rnechte beute es mir wiederum errichten. Rabel, fiebe: Beif ift mein Scheitel, weißer noch als Gilber mein Bart. Ich febnte mich. Ich wollte wieber mit Jafob froblich fein. Denn meine Geele mar biefem Mann geneigt von Unbeginn. Den Jubelflang ber harfen jener Tage, wo Gott ibn mir gefchenft - in ftillen Rachten hat er feitbem mich oft besucht! - ich will ibn mieber boren.

> Rabel tuft feine Sand: Bater! herr und Bater!

#### Laban:

Mich schmerzt Dein Dank. Noch ist er nicht verdient um Dich. Ich sage beffer: liebes Kind! Benn Du erst ganz erfahren, was mir Sott im Traum gebot zu tun, wirst Du vielleicht mir Deinen Dank entziehn vorerst. Las sehn! Morgen ist Pochzeit! Jakobs und der Lea.

#### Rabel:

Ei nun, so laß auch mich beim Feste sein, ich habe bunte Röcke mir gewebt, und Jakob, der Dir fleben Jahre dient um meinetwillen, wird Dir's danken, Vater! Oh, laß mich jauchzen! Mein ist Jakob, mein! Und weil er mein ist, will ich opfern, will mein schwarzes, schweres Laar, so lang es ist, Dir auf den Altar legen: Rleider, Schuhe, mein Lieblingslamm, den Stier, furz: was Du willst.

#### Laban:

Und Lea, Deine Schwester, foll verschmachten?

#### Rabel:

Bater, eh Jakob ging aus Kanaan, war er schon mein. Die Kinder Gottes kamen und warben um mich: Ich harrte Jakobs. Sieh, ein starker Engel führte ihn, den Starken, ju uns, Ihr aber abet miteinander und tranket, während rings die Täler schollen vom karm der Zimbeln, Harfen und Trompeten. Gefegnet sei die Stunde, da Du kamst, sprachst Du zu ihm, und bleibe bei uns, ewig! Er blieb — um meinetwillen! — biente Dir

um meinetwillen, mehrte Deine Gater ins Ungemeßne, und aus einem Bolle find wir zwei Boller worden. — Nun wohlan, Jafob ift mein! Bas schiert mich Lea?!

Laban:

Rabel!

Der Trog Rebeltas, meiner Schwester, baumt in Dir sich aus. Bon ihrem harten Sinn lebt auch in Dir ein Teil. D wärest Du nun auch bedacht mit ihrer Rlugheit! — Lea, mein Kind gleich Dir, verbringet ihre Tage mit Seuszen, ihre runden Wangen sind verfallen, ihre Augen ohne Glanz, ihr Tun ganz ohne Krast und ohne Glück. Dem Weinstock gleich siecht Deine Schwester hin, wenn Frost ihn in der Blüte trifft. Sie wähnt um ihrer Jusunste Früchte sich betrogen: — und ist betrogen, wahrlich, wie sie wähnt, wo meiner Wäter Gott — der starte Gott! — sich ihrer nicht erbarmt in lester Stunde.

### Rabel:

Lea betrügt fich felbft. Jafob ift mein! Wer ihn mir nimmt, betrügt mich. Er betrügt bie Sotter, die ihn mir geschenkt, betrügt auch ben, um ben er mich betrogen: Jafob! Jafob ift mein!

### Laban:

D Torin! Jafob ift niemandes Eigentum. Richt Deins noch meines. Dein ift die Magd, die ich Dir schenkte, Dein der Knecht, der Hund, der Esel, das Kamel, das Schaf, die Ziege! Alles, was Du nimmst aus meinen offnen Händen; das Gezelt ob Deinem Haupt, das Lager unter Dir, obgleich es mein ist, wie Du selber mein, gehört Dir mehr und kann mit größrem Recht Dein Eigen heißen. Dieser Jakob aber wird herrschen! — Keines Weides Gürtel kann — auch Deiner nicht, obgleich Du schön dist, Rahel! — ihn dinden, daß er liege, wie ein Farren, beschickt zum Opser. Selber wird er schlachten die Pekatomben Gottes, als ein Zeichen des Bundes der Eewaltigen: nicht ein Knecht. Blind war Dein Auge, wenn Du nicht erkanntest, was doch am Tag ist, unwert Jakobs. Seh!

### Rabel:

Bo Jafob mir nicht wird, fo will ich fterben.

#### Laban:

Beh ju ben Jägern. Laß in Deinen Räfig Dir einen Abler sperren, Rarrin Du! und achte, bis er Dir jum Spotte wird: Dann fomm und sprich von Jafob. Bis dahin leb oder sirb! Doch dies, bei meinem Jorn: Sleich einer Stummgebornen sollst Du sein in diesen Tagen! Und in Furcht und Beben erkenne mein Gebot, Jafob ju meiden.

Lea erfcheint.

Web', wenn Du wolltest gen ben Stachel lecken! — Eritt naber, Lea! Lea tritt beran.

Reichet Euch die Hande! Ihr feid ein Blut! so werdet auch dereinst ein Perg! Run, Rabel, sei gesegnet, geh! Rabel ab. XII. 15 Bring Rrug und Becher mir aus meinem Zelt. Mich burftet. — Sage mir... Dein Gang ift mude! unftet und ichen Dein Blid! Bas fehlt Dir?

Lea:

Richts.

Laban:

Mun, fo belog mich Gilpa, Deine Magb. Gie tam ju mir und fagte: Lea franfelt! Du weigerft, Milch ju trinfen, Brot ju effen, und auch vom Opfertiere nimmft Du nichts. Ich aber, ber Dich liebt, Dein herr und hirt. will nicht, daß Du verwelteft vor der Zeit. wie Gras im Commer; tomm, verfraue mir! Ich febe, bag Du fprichft, boch bor ich's nicht. Benn irgendeine Rrantbeit an Dir nagt. io weißt Du, wie ich durch der Gotter Gunft Deilfrafte fenne, bie in Rrautern wohnen. Wenn aber ihnen bann Dein Leiben nicht will weichen, nun fo mag, um Deinetwillen, ber Bebnte fallen meiner gangen Berbe. jum Opfer. Sprich! Ift irgend Deiner Geele gebeim ein Bunfc bewußt? Ein Bunfc vielleicht, ber unerfüllbar Dir ericbeint und ben Du bennoch munfchen mußt mit einer Glut, Die jeden andern Bunfch in Dir vergebrt, fo nenn ihn mir. Gieb, groß ift meine Dacht, und viel fann ich gemabren.

Lea:

Go gemabre

mir eines, herr und Bater! Sende mich ju Deinen Beiben unten an ben Ruffen, bie gegen Abend liegen, mit ben hirten.

226

Deiß mich und Silpa heut noch unfer Zelt auf der Ramele Rücken tun und wandern. . . . weit, weit von hier!

Laban:

Erbitte, mas Du willft. nur bas nicht, Lea! 3ft Dir unbefannt. wie iebermann im Bolt auf morgen ruftet? Die Beiber baden, und bie Rnechte metgen. und Schläuche Beines liegen aufgereibt. Du barfft nicht fehlen, wenn gur Ebre Jafobs ber lobgefang erschallt. Du barfit Dich nicht entgiebn bem Muge Labans, Deines Baters. Der alte Birte, ber ich bin, er marbe nicht achtend feiner übergroßen Berbe nach bem vermiften gamme fuchen gebn. Das aber will ich nicht. Mein Eigentum fei morgen mein. Und nichts von allebem. mas je mein eigen mar, will ich entbebren. Die Totenfpenben follen reichlich fliegen, und wer im licht ift, wird mit vollen Sanben von meinem Tifche nehmen Wein und Brot, wird mit mir fdwelgen und wird jauchgen: Go, im Taumel meiner Freude, follt 3br fcmelen mit mir in Gins. Mus allen Guren Bergen werde mein berg aus dem Ihr fammt! Dein Berg . . . mit Euren taufend Pulfen foll es folagen.

Lea:

Dann gebe Gott, daß meins darüber nicht gerbreche, Bater.

Laban:

Run, fo mappne Dich! Richt gegen Schmerzen, gegen Freude, Lea! Denn morgen, wenn das laute Fest erstirbt, die Kränze fallen von dem Kopf der Zecher, die Feuer nur noch glimmen und im Reich des himmels Mond und Sterne flar die laue Nacht regieren, wirst Du, Lea! ... Du hörst mich? Du! nicht Rahel! Lea! Du! in Jafobs Zelt an Jafobs Seite ruhn.

Lea:

D Rabel! Urme Rabel! Gie mantt.

Laban:

Faffe Dich!

Was dieser Reich an Honig Dir enthält, das sauge Du getrost. Auch Rahels Becher steht ihr bereit in Eures Vaters Hause.
Indes wir reden, sind die goldnen Bienen nicht müßig in den Feldern, und von Blumen brennt rings die Flur: Was Dein ist, nimm es hin.
Lea tüßt Laban den Kuß und entsernt sich auf seinen Wink. Jakob, ehemals der Künstler. sommt.

Laban:

Jatob, Sohn Jfaats und meiner Schwester Rebetta, hochwillfommen bist Du mir! Jatob kniet. Du fniest vor meinem Alter. Sieh, ich hebe vom Sig mich auf, um Deiner Jugend willen.

Jafob:

Du ehrft mich, gaban!

Laban:

Sete Dich und fpric.
Auf diesem Steine sollst Du sigen, Bruber!
— einst meines Vaters Stuhl vor hundert Jahren, und heilig mir und meinem gangen Volf —

jum Zeichen, daß ich dankbar bin. Geschieht mir doch im Derzen wohl, dieweil ich merke, daß Du auch mich Snade sinden läffest vor Deinen Augen. Romm und setze Dich!

Jafob:

D Laban, Du erhöhst mich ohne Maß! Doch eh in Demut Deinem hohen Willen ber Knecht sich fügt, laß ihn zuvor bekennen und noch auf eignen Knechtesfüßen sagen, was durch drei Tagereisen rastlos ihn getrieben, was ihn zwingt, vor Dich zu treten. Ich habe mir vor meinem Sott gelobt: ich will nicht essen, sigen oder liegen, bevor ich nicht, frei in Dein Angesicht, bekannt, was mich bewegt.

Laban: Ich bin bereit.

Jafob:

D kaban, Bater, großer Patriarch! Mun da ich reben foll, stirbt mir die Junge. Was ich ersehnt, erstrebt, mit Ungeduld, nun hat es seine Stunde, und die Brust, die jauchzen wollte, ist voll banger Trauer. Um dieser Stunde willen dient ich Dir, und nun sie da ist, Herr, umgibt sie mich mit einem stillen Bolt wehmut'ger Schatten. Und alles, was in frischen Saften schwoll, ist nun auf einmal welt in meiner Hand.

Laban: Du lieber, beim'fcher Frembling, lag Dir fagen: In allen Traumgefilden unfres Gottes gehet die Sonne früh, im Morgen auf, und fenket sich gen Abend in die Nacht. Des alten Tages Abend heißt ein Weh! Des neuen Tages Morgen heißt ein Glück!

Jafob:

Herr, Deine Worte klingen mir herauf wie aus ber Seele Faaks, sie kommen aus tiefer Fremde, wie ein Vogel siegt, langsamen Fluges, lautlos, und ihr Sinn, wie jenes Vogels Schatten, schattet mir durch meiner Seele Licht. — Wo bin ich hier?

Laban:

Du biff in Rangan.

Jafob:

Im Paradies? Und jener dunkle Bogel überfliegt auch dieses himmlischen Bezirkes Grenzen?

Das bacht ich nicht.

Laban:

Gott machte feine Tage aus Abend und aus Morgen überall.

Jafob:

Das bacht ich nicht. Und feine Schatten bringen auch hier herzu und faugen gierig fich aus unferm heißen Gottesblut ihr Sein, bas uns befchwert?

Laban:

D Jafob, fiebe bort ... was find die Schatten Deiner fieben Jahre? Siehe boch jene, die mich hier umgeben!

fiehst Du fie nicht? Sie drangen fich herzu, wie herden an die Tranke. Sieh, ich reiche, ach, gern und willig, ihnen meine Bruft. Ein guter hirte hütet auch der Schatten. Du bist ein guter hirte! Sei getrost!

Jafob:

Bin ich ein guter hirte?

Laban: Ja, Du bift es!

Bon allen hirtenfeuern steigt Dein Lob wie eine klare Flamme ohne Rauch. Du warst gerecht als Herr, als Knecht getreu: Hab Dank! — Du mehrtest meine Herben, hast das Land geweitet, hieltest mein Gefinde in Jucht, und immer stand an Deinem Lager des Rachts der goldne Friede und erhob mit weißem Fittich sich an jedem Worgen, um über meine Auen binguschweben.

### Jafob:

Bin ich ein guter hirte? War ich das?
Willst Du die Gnade fronen siber mir
und mich so nennen? Herr, ich bin ein Richts!
Ich kam im Sturm, ich wollte vor Dich treten
und sordern, doch vor Deinem Ungesicht
zerschmiszt mein hoher Mut. Ich bin ein Bettler,
von Dir beschenkt mit sieben Seligkeiten:
ben sieben Jahren, die ich Dir gedient —
um Rahel: benn Du setztest Rahel mir,
Dein einiges Kind, in unbegriffener Gate
zum Lohn für meine sieben Seligkeiten:
Zum Lohn für kohn — o gib mir Rahel, herr.

Ich habe nie gedient und nichts verdient! Unwürdig bin ich Deiner ganz und gar! Staub bin ich! Dein Geschöpf! Ein Rarr und Nichts! Doch gib mir Rahel, gib mir Rahel, Bater!

Paban:

Du weißt, wer Rabel ift? Sie gleicht bem Sterne, ber, auserlesen, zwischen meinen Herben uns alle überstammt. Du bittest viel. Die Kinder Gottes harren aus der Ferne, wenn sie vorübergeht, bis sie sich neigt, und Cherubime senten ihre Augen. Gott schuf in allen seinen Himmeln nichts, das so glückseigt fonnte sein, als sie: Und alle seine Süße ruht beschlossen in diese Kindes Schoß — doch — nimm es hin!

1

Ende bes Fragments.

# Raifer Marens Brautfahrt

### Idna

Das Innere einer Bauernhutte, armlich, aber fauber, im hochgebirge. Es ift gegen Abend im herbft, man fieht durch die offenen Fenfterchen himmel, Berge, Blefen, Batb. Emmereng, ein altes Frauchen, fist am Spinnrad.

#### Emmereng:

's Rabl reift, 's reift immer wieber, reift's entimei, bas will mas beefen! na, mas wird's benn beefen ernb: als mach bich fertig, benn bein Lebensfabl, altes Beib, wird auch niemehr wermes wie lange haltn. Der Mann is weg. Is nunter! 's war a Tag, wie beute warfch, ba toma Leute, Die 'n nunter trugen auf a Schultern und bas fichtne Raftl fchmamm bavon, als wie a Sobelfvan in unferm Bache fchwimmt. Bon Stein ju Steine, immer brieber nunter meg, ju Tale und wer weef mobin? Ber fann bas fagn, mas wird, wenn's fommt, was emal fommen foll und muß: Ich nicht! und andere auch nicht! nu, ich frag och nich D'rnach. Man brennt fich und 's tut web. Man lebt, ma legt fich, abgemattet wie eins manchmal abends ift, ufs Bette und ichlaft ein: bas tut nich web und fann ber Lod fein! ... und wer fchlaft ... und wer einschlafen fann, weshalbig foll benn ber ni wieber fenn bernach ufwachen, wenn bie Beit verschlafen is? . . . Raifer Mar, fünfundzwanzigiabrig, im Jagbbabit, ift eingetreten. Er führt Die Urmbruft.

Emmereng:

Guten Abend!

Mar:

Schonen Dant! Ich beute Deinen Gruß mir, Alte, fo,

als wenn Du mir nichts Ables wunfchtest. Ob ich gleich nur rate, nicht verstehe, was Du fagst ... Wohin muß ich mich wenden, welchen Weg empfiehlst Du mir hinab ins Kloster?

Emmereng:

Beldes Rlofter, fcheener herr?

Mar:

Der Bruberichaft bes beiligen Laurentius.

Emmereng:

Erft, wenn es Euch gefällig ift, mein icheener herr, fest Euch und ruht. Denn wer fich bier berauf verirrt, muß mube fein.

Mar:

Ich bin nicht mabe. Sage mir, wie weit nach Deiner Schätzung ift es wohl von bier gurud ins Kloster?

Emmereng:

Welches Rlofter?

Mar:

Rann es wohl ein anderes als das allbekannte Kloster sein, auf halber Hohe des Gebirges? und geweiht dem Schuspatron der Gegend St. Laurentio?

Emmereng:

Mein junger Derr, was Ihr ba fagt, versteh ich nicht. Denn von dem Heiligen, den Ihr nanntet, hort ich nie bis jest: Zeit meines Lebens! und boch ist mein Alter fünftig Jahr. Wie war der Name boch?

Mar:

Wenn ich Dir fage, wunderliches, altes Weib, daß ber Fürstbifchof, Euer Oberhirt und herr,

unweit bem Rlofter feine Burg errichtet hat: ben Stein, wo er bem Weidwert fich ju widmen pflegt.

### Emmereng:

D ja, das war ich wiffen, junger Herr. Mir wird nichts weiter übrig bleibn. Ich simmeliere schon 'ne ganze Weile, doch ich weiß: wie weit man geht von hier: 'nen Lagesmarsch nach jeder Seite fort, da hat's fein Klosser auch nicht, wie Ihr sagt, 'nen Stein.

#### Mar:

Nun, Deine Tagesmarsche, geb ich ju, find wohl ju furz, bem heiligen kaurentius alltäglich Deine Reverenz ju tun: indes find meine Stieder immerhin noch frisch genug, ju wandern, Deiner Tagesmarsche zwei und mehr, beut, noch vor Nacht.

### Emmereng:

Das fann ich Euch nicht glauben, herr.

### Mar:

Glaub oder glaub es nicht, nur gib mir einen Trunk, wenn Du ihn haft, am liebsten Milch, gib mir ein Studt von Deinem groben Brot, und dann ade, leb wohl.

### Emmereng:

Es bonnert und es wird a Wetter niebergebn.

### Max:

Was tur's, ist doch kein Faden trocken, so wie so an meinem Jagdrock, wandern will ich, laufen und, wenn's not tut, springen, schwimmen meinethalben auch, und ist's nicht anders, wenn der Sturm mich etwa packt — ber Roland, der durch Eure Wälder, scheint es, zog und Fichten knickte! ober mit der Wurzel fie ausbrach! — so will ich fliegen wie ein Federspiel. In allen diesen Kunsten bin ich wohl geübt.

Emmereng:

Was Euch fo fehr nach haufe gieht, bas fann wohl ernd nifcht Rieenes fein.

Mar:

Das faaft Du mabr. Bas bin ich bier? Als war ich meines Augenlichts beraubt, ale fei tot meine Sand: benn niemand folgt auf meinen als formt ich Borte und es truge fie fein Laut, TMinf! benn niemand ruft auf mein Gebot: Ja, bier, herr. Much bor ich nichts, benn wo ift bier ber Pfeifercor? Bo ift Mufit? Das bumpfe Brullen einer Rub, bas Medern einer Biege nehm ich nicht bafar! Raft fubl ich einen Saube und Stummgeborenen mich und labm bagu, und haflich, einem Bauern gleich: Ich, unter allen Menfchen ber jumeift Geachtete, bin nun, jur Strafe bafur, bag ich einen Schritt vom vorgefdriebenen Weg ju tun mich nicht enthielt, fogleich verachtet, ausgefest, vergeffen, nacht. Mit ber ein Machtiger, beffen Macht fich gerade bann in Donmacht manbelt, wenn er ihrer mehr wie je bedarf?

Emmereng:

De Toten, die find machtig, befter herr: Bir, die hier auf ber armen Erbe frabbeln, nicht.

Mar:

Dh, wenn Ihr ahnen tonntet, Alte, wer ich bin.

Emmereng:

Ru ja, ja, febn fe: freilich marfc vor langer Beit,

236

da hatten wir ne Ralbe, die verkauften wir, mei Mann und ich: a lebte damals noch, a is jest tot: und als wir auf a Markt gekommen waren, da sahn wir a hänsnes Seil, hoch in der Luft, und oben auf dem Seile ging a Mann. Er sah bald aus wie Ihr. Wir hatten unstre Freude dran, wie ich an Euch.

### Mar:

Nun, wenn Du auch voll Rungel bist, wie eine Morchel, daß ich Dir gefalle, macht Dich, wenn nicht grade schön, doch weniger häßlich, Weib, allein, daß Du mich, wie ich bin, für einen nimmst von meinen Saustern, einen, der die Brocken frist von meiner Anechte Tasel, schwerzt mich um so mehr. Wo bin ich hier? an welchen Strand geworfen, und wie heißt der kahle Stern, an welchen ich gescheitert din: es ist die blühende Erde nicht, die ich bewohne und beherrsche. Allerdings, auch ich hab lernen müssen, auf dem Seil zu gehn, hoch über allen Menschenfopsen, und der Strick ist zwischen Rathausturm und Kirchturm sesigefnüpst, doch golden ist mein Seil, und eine Kaisergrust empfängt den Leichnam, wenn ich falle.

### Emmereng:

hier ift Milch.

### Mar:

Das flarft. Lebt wohl! Ich hab nichts, als Weidmannsheil für heut ju wünschen. Reinen Dank. Doch der fich jest als ein beschämter Bettelmann von hier entfernt, tehrt wieder, und er schüttelt goldne Fülle aus auf Deinen Lisch.

Unna, Die Tochter ber alten Emmereng, tritt ein. Subices funfgebnjähriges Bauernmabden.

Emmereng: Tu Brot in feine Lasche, Kind! er will nicht bleiben, ob's auch noch so sehr vom himmel gießt, a kann a Morgen nich erwarten.

Dar betrachtet verbust Unna:

Ei! wie fommt bas Rind in Deine Wildnis?

Emmereng:

Herr, sie ist von Gott hervorgebracht wie Ihr und ich: ein Mann, ein Weib hat sie gezeugt: ich war das Weib. Die Wiesen sind voll Blumen, die auf Füßen unstre Berge nicht erstiegen haben, und doch sind sie hier und blüben.

Mar:

Mag fein. Zu wenig fast, wie mir jest scheinen will hab ich den Blidt geweibet in der Blumenwelt auf Euren Bergen. Schönes Kind, wie heißt Du denn?

Unna:

Mnna!

Mar:

Mariens Mutter also nahmst Du Dir jur Schuppatronin? Siehst Du so erstaunt barob mich an? Rennst Du Mariens Mutter nicht?

Unna:

Mein, Serr.

Mar:

Die Jungfrau felber aber tennft Du boch?

Anna:

Mein, herr.

238

Mar:

Rein, herr? Um Enbe bift Du nicht einmal getauft?

Emmereng:

Ihr mußt! Ihr mußt! Dir aber muffen nich ins Rlofter gebn! Deshalben, scheener herr, verfaumt jest keine Zeit, 's wird bunkel, runter is die Sonne allbereits.

Mar:

Run, Alte, tommt es wahrlich schon auf eins hinaus, ob ich hier noch ein Stündchen ruhe oder nicht. Wenn Ihr mich unter Eurem Dach noch leiden mögt, foll der besternte Rangler mittlerweile doch das Reich regieren. Meinst Du nicht?

Emmereng, gutmutigefchalthaft:

Du Morchel, Du!

Mar:

Im Leben, Alte, muß ein feder Spaß verfiehn.

Emmeren ;:

Und ohne Spaß ju fierben, wenn das Stundlein fommt, warum denn nicht?

Max reicht ihr bie Sand:

Und feine Feindschaft swifthen uns!

Emmereng:

Bewahre Gott. Ihr geht, wohin Ihr hingebort, wir bleiben bier.

Mar:

Und wenn ich Dich nun, Matterchen, dieweil ich andern Sinnes jeht geworden bin und Frost mich anfällt, bate, laß die Kleider mich, die ganz durchweichten, trocknen hier an Deinem Derd?

## Emmereng, lachend:

Da mußte Euer Turmfeil marten, weiter nichts.

Mar wirft Jagbtafche, Rod und Armbruft weg: Ein Mann, ein Wort. Bring Reifig. Jebes Zweiglein foll nach Lang und Breite mein Schapmeifter Euch in Gold juruderflatten, lobre boch die Flamme auf!

Unna:

Dier, lieber herr.

Mar:

3ch rufe Unna Dich,

Du nennst mich Max: wir wollen wie Sefchwister fein, nicht anders. Sieh, wie hoch die Lobe praffelnd steigt! Wie sie uns beide, Dich und mich, mit Stut bedeckt. Nie schien mir heilig so wie jest dies Element. Dich, Feuer, hab ich lange schon im Anechtesdienst. Nun, wie vor einem Gotte mocht ich knien vor Dir.

#### Unna:

Lag mich ben Rod von Deiner Schulter nehmen, Dar.

Mar:

Die herrlich mir bies Abenteuer ploglich fcheint!

Unna:

Dein hemd!

Mar:

Du spafest, soll ich nackend vor Dir stehn?

### Emmereng:

Sie wird die Bruft Euch fneten, scheener, junger herr, wie sie gewohnt war, ihrem Vater es zu tun, am Abend, wenn ein Lagewerf verrichtet war. Des Vaters Wams aus Ziegenfellen such hervor!

240

### Mar:

Ja, fleidet mich in Felle! benn dies Rleid erscheint mir köstlicher als Purpur jest mit einem Mal. Macht mich vergessen, daß ich eine Puppe war, tot und mit toten Edelsteinen ausstaffiert, die man herumtrug durch die götterlose Welt. hier spür ich Götter und den unbekannten Gott. Gebt Arbeit mir, denn Euch zur Last zu fallen bin ich wahrlich nicht gewillt.

### Unna:

hier ift bes Baters Rock. Doch, Mutter, viel ju groß fur unfern Gaft.

### Mar:

Gib ber.

Auch stint's ein wenig nach des Bodes Eigenschaft. Was tur's, auch der Geruchstinn stärke sich einmal an derber Kost. Dab ich an meinem Hofe herrlein nicht, die stets in einer Moschustwolke gehn und nichts mehr riechen, ob auch von dem üblen Duft die Ravaliere gelblich sich versärben rings. Er ist in zotige Ziegenselle gekleider worden. So, wett ich, geht es mit dem grauen Zotten mir und ihrem Bisam. Dei, wie das die Glieder wärmt! Und wie sich nun die stählern frische Bergesluft eintrinkt, im Schuse des durchschwisten Wäterrockes! Wann hab ich unterm Panzer je so wohlig mich gefühlt und so geborgen. Was denn schaff ich nun?

Emmerenz, am Fenster ftebend, hinausblidend:
D Jes! Was vor a kleener Bogel hat fich bloß auf unferm alten Kirschbaum wieder eingenist?
Hert bloß! Der pfeift! Das hat man lange nicht gehert.
XII. 16

Bas fingt er benn? Bie der jum letten Male fang, ba war ich — bagumal, ba fonnt ich fechzehn fein! — Seitbem hab ich den kleen'n zweebenigen Sittig nicht gehert und in der Rabe och nich mehr gefehn.

Mar:

Bas für ein sonderbarer Bogel ist denn daß?
Start fingt er — seine Brust muß sanggewaltig sein!
ber Rleine! Und die ganze Stube ist erfüllt
von seiner Rehle Laut.
Er nimmt Unna bei der hand und tritt mit ihr hinter die Mutter, alle drei
bliden binaus in ben Kirfchbaum.

Max fest die Rede fort:

Sorch, Schwester, fomm und fieb, wie er, im Abendichein verzaubert, gleichsam als ein funflich Ubrwerf wielend, glubt.

Unna:

D Mutter!

Emmereng:

Mun?

Anna:

3ch mochte, daß der Gaft nie wieder von uns geht.

Emmereng:

Der Bogelsteller ift noch nich geboren, der den kleenen Burfchen, der de dort im Rirschbaum pfeift, einfangt.

Mar:

Ich tu's! Berlaß Dich, Alte, nur auf mich, ich will Euch einen Bogelherd errichten bier, trot jenem Heinrich, den fie Finkler einst benannt, und taufend außer diefem tockern Bogel hier, fang ich mit Net und Sprenkel Euch für Euren Tifch.

Emmereng:

Bo fist ber lodre Bogel, fcheener junger herr?

Mar:

Bobin Ihr blicket, Alte, auf dem bochften 3weig.

Emmereng:

-41 9 3

Und wo der andere, der nicht weniger loder is?

Mar:

Das weiß ich nicht.

Emmereng:

Nun, Ihr zweebeben Fäger, Ihr!
Da mar ich Euch was fagn: Sucht Ihr zwee banach!
Ich will indes, damit er was zu picken hat,
für a Mehlwürmei forgen gehn!
Sie gebt binaus, läßt das Paar allein.

Mar:

Bas meint fie benn?

Unna:

Dh, meine alte Mutter ift oft wunderlich. Rommft Du mit mir, ich muß die Blaffe melten gebn.

Mar:

O nimm mich mit Dir, benn ein Grab wird ohne Dich mir jeber Raum, ein Grab die gange weite Welt.

Unna:

Go fomm.

mar: Mar:

Doch two die Mutter nicht jugegen ist.
Denn sieh, mit Dir allein erfüllt ein solcher Geist
die Seele mir, daß sie von süßen Schauern trieft,
ich haffe seden, sollt es selbst mein Bruder sein,
mein Vater, deffen blose stumme Gegenwart

mich qualen wurde, mir ben Wein vergiften und mit Feindschaft mich erfullen bis jur Raferei.

### Unna:

Run lag und Gras vom Boden holen gehn!... Bas tuft Du denn?

### Mar:

Ich rede, mache Worte: weil Verworrenheit mich überfällt! Weil Du so schon bist! Weil Du mich so andlicki! So mit diesem weiten Blau anstrahlst! Ich halte schen bier überm Handgelenke Dich umspannt, weil ich, wenn Du Dich losmachst, sterben muß. Ich bin ein Tor, ein Kaifer! Der nichts weiter will, als Krone, Thron und Zepter, Scharlach, Hermelin ster eine Lock hinzugeben Deines Haars, sterne Lock hinzugeben Deines Haars, so leise, wie der Flügel eines Schmetterlings.

### Unna:

Berühr ihn, wenn Du fonft dabei nicht web mir tuft.

#### Mar:

Sind diese Worte wirklich Deinem Mund entsiohen? Und wag ich es, den Kelch, der so versührerisch glüht, wie von kühlen Feuerweines Tau benegt, mich gierig anzusaugen, einer Biene gleich? Ich wag es nicht, weil Neid des Auges Sinn befällt, dem eines Brudersinnes Sier den Raub begräbt. Und doch! Er küßt sie.

### Unna:

Salt, Frember, gib ein wenig Atem mir.

244

Mar:

Die Blumenfeele trint ich Dir aus Deinem Leib.

Unna:

Mein! Mein! Bobin verirren Deine Finger fich?

Mar:

Sie fcwelgten nie auf einer fugeren Beibe, Rind.

Unna:

Ich fterbe! Billft Du mich benn toten, bift Du benn ein Gott, ber meine Geele mit fich nimmt?

mar:

Dein. Doch tein Gott hat reinere Bonnen je gefühlt.

Unna:

Die Mutter ruft! 3ch fterbe!

Mar:

Und ich Dir im Urm.

Unna:

Bu Silfe, Mutter, benn ich muß vor Glut vergehn!

Emmeren; fommt wieber:

Ei! Ei! Bas muß ma ba erleben, junger herr! Unna verftedt ihr Beficht in ber Schurge ber Mutter.

Emmereng:

Bas foll ma nun wohl ju eim folden Gafte fagen?

Mar fniet vor ber Alten nieber:

Dies tat ein Sott, ber machtiger ift, als Du und ich, verzeih mir. Beise mich von Deiner Schwelle nicht; benn wie ein Geist von rubelofer Qual gepeitscht,

mußt ich in alle Ewigfeit um dieses Jaus, sofern Du mich verstießest, ächzend und verstucht, an Retten schleichen: aber sonst bestrafe mich, ich bin Dein Anecht: so laß mich harte Arbeit tun! Dein bin ich! Einem Tiere gleich, nimm hin den jungen Stier, auf daß er Deinen Pflug Dir reißt durchs Ackerland, und was Du sonst ihm auferlegst, und sei mit Stacheln meinethalb sein Joch bedeckt.

Emmeren; lachenb:

Salt! Immer facte! Gar fo bappig find wir nicht . uff tunge Stiere. Blog 3hr mußt Euch balt vertragn. Bas hat's benn aber, daß Ihr fcon uneinig feid? -Best geht gur Strafe, gleich geht auf ben Boden nauf, a jebes rafft 'n Urm voll heu und bringt bas mit, und in die Raufe, baf bie Rub jum Freffen fommt. Und wenn bas Bocfla etwa wieder flogen will. ba pacen bei a hornern - benn ber Baterfrod aus Bodshaut is, wie's icheint, an allem Unglud ichulb: aut Ririden effen mar mit Batern mandmal nich! -Da! padin bei a Sornern, fag ich, gieb 'me Rell berunter, o, wie manchmal bab ich bas gemacht! und wie a nadtes Lammel wird a por Dir fiebn. Best Gile, Gile, eh's noch vollends finfter wird. Unna und Mar fpringen bavon. Emmereng bleibt allein; fie fabrt fort: Man is balt tot. Man fellt a Lichtel auf a Tifch fer andre leut, die be nich geftorben fein: Die fehn's, mas in bem Lichte für a Zauber is, und ba bawider halt fich teene Finfternis. Und folieft fie ein. (Gie bordt.)

Sei, ieber beebe Treppen nauf! Ein habicht und ne weiße Taube! Wie se lacht! Ru, Du kannsk lachen! Bin ich doch a altes Weib und lache, daß mir Troppen in a Mugen stehn. D, o, der Sturm! Wie das in allen Fugen fracht, das alte Haus! Halt feste! Jes's, der Wirbelwind im frischen Heu! Das treischt und springt und tobt sich aus, daß sich die Balten biegen: Lieber Gott, Du, Du! Da möchte wohl a alter Türnoal\* neidisch wern.

<sup>\*</sup> Türnagel.

# Der Dom

Last uns nichts wegwerfen, benn wir können einmal einen folden Bers gebrauchen. (Troilus und Eressiba) 4. Aufzug. 4. Szene.

Ract. Safriftei. Monblicht. Martin allein.

Martin:

D Gott, Dreifaltiger, Alleinig, Allgewaltiger, wie oft schrie ich zu Dir aus tiefer Not, Du mögest meines Herzens Blindheit heilen, die Finsternis mit einem Strahle teilen, den Schritt mir leitend gen ein Morgenrot. Doch keine Straße will sich mir entrollen, von Nachtgewölf bleibt meine Brust umquollen.

Bestimmt von meiner Mutter Herzeleide ju Deinem Dienst, faum ihrer Brust entwöhnet julest umhüllt mit diesem heiligen Kleide, vom Hallen Deiner Dome stets umtonet, wuchs ich und wurde, voll Dir hingegeben, und liebte Dich und wollte Dir nur leben.

Ich schweige. Dab Erbarmen, wenn ich schweige. Du hörst ja bennoch, was ich schweigend spreche — und darum schweig ich nicht, dieweil ich seige, nur daß mich Scham vor Dir nicht ganz zerbreche, denn meines Seistes Wirrnis wie ein Knäuel, sie ist mir selbst ein Grauen und ein Greuel.

Bas lall ich! Wahrheit Dir von mir ju fagen, es hieße Baffer in das Beltmeer tragen. Und hat die Birrnis irgendeine Statte,

wo fie nicht Wirrnis ift, so mar's bei Dir. D ichent ein Fünfchen Rlarbeit mir, bamit ich mich vom Bahnftan rette.

D herr! 3ch babe Stimmen in ber Bruft, bie Sag und Racht mit meiner Seele ftreiten, fie fcmeicheln ibr, fie bobnen fie jugeiten, fie finden eine frevelhafte Luft baran, fie bis ins Innre ju erfchreden, indem fie Deinen beiligen Ramen fcmabn und ibre Schwachbeit mobl erfpabn. um Bofes in ibr aufzumeden. D herr! Die oft muß ich ergrimmen beim Toben biefer innren Stimmen. und wenn ich noch fo febr ergrimme, ju fcmach ift meine eigne Stimme. fie bringt ibr garmen nicht jum Schweigen. Und 3meifel über 3meifel fleigen, Arrwifden abnlich über Moor, aus meines Wefens Grund hervor.

D Sott, ich bin ein Monch, ein Christ, von Deinem Heiligtum umschlossen, von dem, was meines Baters ist.
Und sieh: Wen hab ich jum Genossen? — Wer ist in diesem heiligen Raum, ist in der Kirche, in der Klause beinahe mehr als ich zu Hause? Ich sehe, rede, dente taum, daß nicht mit meinem Blick und Wort und in Gedanken fort und fort der Satan sich mit mir vermisse.

Mit jedem Beter tritt er ein,
taucht er die Finger in das Becken,
ja, selbst in Deinem Brot und Wein
gelingt es ihm, sich zu verstecken.
Im Licht, das durch die Fenster strahlet,
auf jedem Bild ist er gemalet,
er wirbelt hin in Weihrauchdüften;
und tont Gesang vom hohen Chor,
so dringt er herrlich mit hetvor
und jubiliert in heil'gen Lüsten.

Wie kommt es, daß Du solche Macht bem Feinde Deines Neichs gegeben?
Wie sollen wir dem widerstreben, den Du zum Herrn der Welt gemacht?
Ein Fürst der Engel an Gewalt, unendlich vielsach an Gestalt, unendlich reichen Zaubers mächtig, allfältiger List und Bosheit trächtig, dem es gelang, Dich zu betrügen, wie sollte den ein schwacher Mensch besiegen!

Stubchen bes Turmers, genannt Cart. Der Alte fint bei ber Lampe. Es blipt. Donner grout. Der Bind pfeift. Es flopft.

Derein! Edart:

Sauft und Michael treten ein.

Edart:

Billfommen, Meifter Fauft!

Fauft:

Bei, wie's in Eurem Turme fauft!
Und wiebiel Stufen muß man fleigen im Finstern um den Wendelftein!

Edart:

Dh, bas gewöhnt fich. Dur berein!

Fauft:

So arg wie heute war es felten. Mein Knabe will vor Angft vergebn.

Edart:

Man muß ben Schwindel überfiehn.

Fauft:

Ihr thronet zwischen zween Welten, zu haus in beiben. Aber wir find boch nur friechendes Getier.

Edart:

Rehmt Plat in meiner niederen Sutte!

Sauft:

Ein Scherzwort habt Ihr flets bereit, Erquidung bei fo fchwerer Zeit.

Michael:

horcht, herr Magister — auf ber Treppe! Tritte!

Fauft:

Ihr könnt nicht glauben, dieser Fant ist abergläubisch wie ein Herenrichter, er malt Gespenster sich an jede Wand und hält von höllischem Gelichter sich für verfolgt und überall umlauert.

Edart:

Und hat, Ihr wift, damit ein wenig recht.
Ullein das Fürchten, Knabe, steht uns schlecht.

Fauft:

Er ist verbildet, ist verbauert, bei seinem Bater tief im Land hat er gedient als Ministrant. Dort hat er das Weihrauchfaß geschwungen, auch ein wenig im Chor gesungen, kann aber weder schreiben noch lesen.

## Edart:

So find wir alle einmal gewesen. Run Ihr zieht ihn Euch bald heran und macht ihn zu einem gelehrten Mann. Sein Auge ist hell, seine Stirne ist frei. Ihr werdet ihn nach der Kunst behandeln, die Puppe in den Falter verwandeln.

Fauft:

7.24

Es scheint, das Gewitter ift vorbei. Der Wind wird schwächer mit jeder Bo. — Was gibt es Reues in Eurer hob?

## Edart:

Die Frage ift die: was wollt Ihr wiffen? Wieder hab ich zu vieles feben muffen. Denn es geschieht auf dem Erbenrunde Unendliches in jeder Sekunde.

Rauft:

Getreuer Bachter im beutschen Dom, Plaubre gemächlich nach Deiner Weise von Wittenberg etwa, dem deutschen Rom!

Edart:

Still, herr Doftor, reden wir leife! Bergeft nicht, aus welchen Gewolben und Streben

wir beibe hier oben uns erheben. Spielt nicht mit dem Feuer, vermeiden wir das! Wir figen auf einem Pulverfag.

Fauft:

Ihr habt recht. Es trieft jum Glücke von Waffer in diefem Augenblicke. Sturgbache fallen aus allen Traufen.

Edart:

Deshalb wird nicht ein Pfaffe ersausen. Und sei es Luther, sei es Denck, im Grunde hasse ich Pfaffengegänk.

Fauft:

Das gleiche ware von mir ju fagen, fenntet Ihr mich nicht lange genug. Es ift die Plage aller Plagen.

Edart, in einem Folianten blatternb, ber por ibm liegt: Ich blattre in einem furchtbaren Buch. Der Erisapfel im Altertum verblagt vor feinem ichrectlichen Rubm; um feinetwillen marb Eroja vernichtet, bies Buch bat Beltteile jugrunde gerichtet. Jahrtaufende bat fein Mordbrand verqualmet, Beitalter um Beitalter bat es germalmet, um Patroflus' Leiche mard fo nicht geftritten, wie um jebe Beile auf jebem Blatt; um jedes Bort mard geftritten, gelitten ja um jeden Buchftaben, ben es bat. Es machte bie Menfchen ju reigenden Lieren, ju feigen, fcbleichenben, blutgierigen Bamppren, ju allem Scheuflichen, was man will, ... will man es nur nicht menschlich nennen.

Fauft:

Ich mache baju ein Kodizill: Es foll ein jeder hängen und brennen, der diesen Koder anders liest, wie einer, der blind geboren ist. Es pocht.

Michael:

Nun hab ich recht, daß ich Schritte vernahm? Ich horte genau, daß jemand fam. Don hernando, in fpanischer Tracht, den Degen an der Seite, Febersbarett, ftedt ben Kopf gur Tur berein.

Don hernando:

Es find breihundertfiebzig Stufen. Bergeibt: Ihr babt Berein! gerufen.

Edart:

Ihr werdet wohl ein Spanier fein und tretet ungerufen ein.

Don hernando: .:

Uh, Ihr feib beutsch, feid gradezu.

Edart:

Momit, Sennor, fann man Euch Dienen?

Don hernando: ...

Ich flore Eure Abendruh, bin ungelegen bier erfchienen.

Edart:

Bon Rub mar wenig ju berfparen.

Don hernando: melete

Ich ließ mich hier herauf verführen, bein meine al. Die bieweil die Lurmtür offen fand, begeben und man bei in at

Ich bin ein Fremder hier zu Land. Die Rengier macht mir viel zu schaffen, ich möchte alles mir begaffen, ben kleinsten Umstand mir notieren und also, bitt ich, sagt mir doch, wieviele Stufen gibt es noch, bie in die höchste Spike führen?

#### Edart:

D Herr, nach oben weiß ich nicht Bescheid, ich sehe tief, ich sehe weit, auf Erben jede Kleinigkeit.
So hoch ich siehe, bin ich hingestellt, boch auf der Leiter in die Himmelswelt, man nennt sie auch die Jakobsteiter, fomm ich mit Blick und Hand nicht weiter.
Und ihre Sprossen abzugählen beißt, fich dem Wahnsinn zu vermählen.

Don hernando:

Last nur ein wenig mich verpusten, berder buften, was Jakobsleiter, mein verfluchter husten, was einen Stubl fallen.

Dichael, su fouft:
D Meister Faust, hab acht, ich bitte,
ber frembe herr ist mir nicht unbefannt.
Gefiffentlich, wo ich auch ging und fand,

verfolgte dieses Langbein meine Tritte. Er hat mir täglich aufgelauert auf meinem Gang zum Auditor. Er hat was Arges mit mir vor.

Fauft: . . . . top e.

Don hernando:

Richt gerades Weges fann ich sagen.
Seit ich dort aus dem Tore schritt,
hat manche Fahrt und mancher Ritt
mich durch die halbe Welt getragen.
Euer hübscher Junge sieht mich zweiselnd an.
Wirst Du erst alter und ein Mann,
wie wär's, Du könntest mit mir reisen.
Ich würde dann Dir tausend Dinge weisen,
von denen selbst Dein Doktor Faust nichts wissen kann.

Fauft:

Ihr fennt mich, Sennor, welche Shre ja, ja, Ihr Spanier nehmt uns in die Lehre.

Don Bernando:

War ich ein Spanier reinen Blutes, leicht brachte mich in Wallung Euer Wort, es trifft mich nicht, ich streich es fort. Der Spanier tut hierzulande wenig Sutes, jum mindesten so obenhin besehn; in meinem Sinn kann er bestehn.

Edart:

Euer Snaden find ein Freund von vielen Dingen, die unfereins um Kropf und Kragen bringen.

Don hernando:

Gewiß: mein Degen wird nicht roflig. Insofern bin ich fein volltommner Chrift, als mir der Kampf Sewohnheit ift, und Friedensgloden find ich frostig: Der Lürmer fühlt's und hat's im Blick. So ist denn auch ein Donnerwetter, wo Scheiben fliegen, Ziegeln, Bretter,

für mich weit beffer angebracht, als etwa friedliches Geleier bei der verfloffenen Sonnwendfeier von "Stille Nacht und heilige Nacht".

Ectart:
Ja ja, so schäft ich gleich Euch ein.
Ihr mußt heut ganz in Eurem Elemente sein.
Ich muße heut ganz in Eurem Elemente sein.
Ich meine, wenn ein Blig Euch träse, er sengte Euch noch nicht die Schläse.
Der Bannstrahl, der von Rom gezückt, jedweden in die Hölle schieft;
am Ende käme er Euch gelegen mehr als des Papstes großer Segen.
Rur eines möchte ich bezweiseln,
ob selbst ein seuersester Mann
derzleichen Reden sich leisten kann
dort, wo sie den Teusel überteuseln
um Kaiser Karle des Fünsten Thron,
im Lande der Inquisition.

Don hernando: Ich nehme nirgends ein Blatt vor den Mund. Der Kaifer ist mir jum höchsten verpflichtet: Ich erwarb ihm Neus panien, Peru und habe ihm Gold ju Bergen geschichtet. Auch der Großinquistor erhielt seinen Teil. Nährt man jemand mit diesem Haber, so vergist er sein Wenn und sein Aber. Hore doch einmal, Michael, was nühr das Gezänf um den Dostor Luther! Geschsten den inicht nach dem gleichen Futter? Sie suchen noch immer den goldnen Kajifen, den hombre dorado, auf allen Weeren.

Wenn wir nun die glücklichen Finder maren! Wir mußten und ohne Zaudern anschicken, da grade gunftige Winde wehn; leicht tonnte und sonft die Beute entgehn.

Fauft:

Die Sache mare ju überlegen. Man foll nicht verhocken, man muß fich regen.

Don hernando: Wir fonnten auch nach Indien (chiffen. Wir haben ja nun das Aftrolab und nicht bloß den alten Jafobsftab. Da heißt es nur: wader jugegriffen, einen folche Gelegenheit bietet sich selten nach den Ländern der Gewürze. Machen wir einen Bertrag in der Kurze.

Tarmer:

Das läßt fich boren, Michel, pot Belten, bochftens bift Du noch etwas ju jung.

Don hernando:

Mitten ins Leben mit einem Sprung: Das war noch immer bas befte Rezept.

Fauft:

Hidalgo, es ward schon mancher verschleppt, der besser ware ju hause geblieben.

Don hernando:

Dier ift der Bertrag: nur unterschrieben! herr Doftor, Euer Lintenfaß; wahrhaftig, ich bin nicht Satanas und brauche fein Blut ju meinen Berträgen. 3hr sagtet ja felbft, man muß sich regen.

Fauft: Entscheide, Michael, willft Du mit?

Don hernando: Ober wir machen zu kand einen Ritt quer durch die Bunder des Morgensandes bis zu den Küsen des außersten Weltrandes; zum mindesten aber bis Ophir, dem berühmten Goldland, gelangen wir. Der Weg ist mitunter etwas schwierig, indes man ist mutig, ist wisbegierig, und er führt von Wunder zu Munder.

Türmer: Allmablich wohl verfängt der Bunder.

Don Hernando: Bon Märchenstadt ju Märchenstadt:
Den Doppelgipsel bes Ararat
werden wir unterwegs ersteigen.
Freilich wird er von Engeln bewacht,
boch wir gehören nicht ju den Feigen,
und oben sinden wir ganz gewiß
bie Arche, wie Noah sie verließ.
Aber wir machen vielleicht die höchste Entbeckung
und sinden das irdische Paradies,
über desse Lage und bessen Erstreckung
man mir wertvolle Winke hinterließ.
Und denke, Knabe, wie müßte das sein,
röchen wir nur seine Düste von serne,
vielleicht täten wir auch einen Blick hinteril.

Michael, feufgend: Benn es fein tonnte: o wie gerne.

# Till Eulenspiegel

## Ein bramatifder Berfuch

Ein Balb. Planmagen mit Pferboen. Till, flebjehniabrig, und fein alter Bater fleigen beraus.

Till, Till, balt ftill!

Der Bater:

Till:

Mie Bater will.

Der Bater:

Bieh mich bervor, bier fleig ich aus, ich weiß gewiß, ich bin ju Saus.

Till:

Dier in bem regenfeuchten Balbe?

Der Bater:

3d bin ju haus, Du mertft es balbe.

Till:

Bleib unter Deiner Plane, bleib, ber Regen fällt in langen Strabnen.

Der Bater:

Mun flenn auch Du noch Abschiedstranen: Mach burtig, Till, und fei fein Beib.

Till:

Bas foll ich tun?

Der Bater:

Es ift por Wochen, por Jahren unter uns befprochen. Berlier fein Bort, Die Frift ift um, noch bin ich laut, balb bin ich flumm.

D herr, ich fann Euch nicht verftehn.

260

Der Bater:

So nimm die hade, nimm den Spaten. Rannst Du's nicht horen, nicht erraten, auch ohne beides muß es gehn. Wer gar nichts tann und nichts erreicht: ein Grab für andre grabt er leicht.

Till:

Wiefo ein Grab?

Der Bater:

Mach feine Borte.

Ich fage Dir, wir find am Orte.
Ich möchte bier nicht lange frieren, tönnt ich's, ich würde felbst mich rühren. Komm, hüll mich in den alten Rock, bring mich zu jenem Burzelstock, bort will ich sigen und betrachten, wie Du das Burzelwert durchstichst, die schwarze, schwere Scholle brichst und immer tiefer dringst mit sachten.

Till:

Du fprichft im Fieber, Bater. Rein!

Der Bater:

Das leben mag ein Fieber fein. Ifi's fo, dann ift es bald vorbei, und ich bin endlich fieberfrei. — Run hurtig!

Till:

Surtig, Bater? Bas?

Der Bater:

Bas ich Dir eben fagte, bas!

Till:

Ich fann nicht.

Der Bater: Till, Du machst mir's schwer, weiß Gott, ich nahm Dich sonst für mehr.

Till:

Weil Ihr es benn nicht anders wollt. Er beginnt ein Grab ju graben.

Der Bater:

Die Erde knirscht, die Scholle rollt. D furchtbar grausiges Entzücken auf diesen Spatenstich zu blicken, der bröckelnd auseinander weicht und keinem anderen Staube gleicht, ein Teitt, ein Schnitt, schon wieder schollert's, und sider Halm und Heibe tollert's. Schaßgräber Till, o halte ein, hier blinkt's von edelstem Gestein. Dier gilt es beide Augen schließen, erblindend Glänzendstes genießen. Die dritte Scholle bricht hervor, und heiliger Donner trisst mein Ohr. Erschrich nicht, Till, vor Deiner Macht, arab weiter, weiter Deinen Schacht.

Till:

Beil mir's nicht giemt ju wiberfprechen.

Der Bater:

Stich ju, Du mußt ben Star mir stechen. Schon bebt die Schaufel goldnen Sand. Ich wittere schon ben naben Strand und mich gelüstet es ju landen. Siehst Du das diamantene Riff?

262

Dort, bort gerschmettre ich mein Schiff! Dort schlag ich diese Welt gufchanden.

Till:

Run gut, es fei! Ich schaffe Rat. Ich bin bereit ben Schat ju beben: Doch mußt Du eine Friff mir geben.

Der Bater: Till, Till, wer gibt, was er nicht hat?

Till:

Mit Erbe will ich meinethalben Dir Deine blinden Augen falben. Du follst den goldnen Strand ersteigen, den Du so innig Dir ersehnst und schon so lockend nahe wähnst. Ich will den Weg dahin Dir zeigen. Doch dazu muß ich tüchtig schwißen. Was willst Du hier im Regen sigen? Romm, kriech in unser warmes Nest: indes bereit ich Dir Dein Fest.

Der Bater:

Nein, niemals wieder in den Karren! Hoft, Dill, Du wirst mich bier verscharren, verstehst Du mich? Im Ernst gesprochen! Der Bann des Daseins ist gebrochen. Ich siehe wieder, wo ich stand, et ich die Welt im Staube sand, und wiederum zu neuem Staube lockt weiter mich der alte Glaube. Begreifst Du nun, wie sehr es drängt und was am Augenblick jest hängt?

Till:

Du magst es noch so eilig haben, leicht ist es, sterben! — schwer, begraben. Kannst Du nicht warten, mach es ab, ich grabe nacher Dir Dein Grab.

Der Bater: Rein, Till, so wirst Du mich nicht los, hier heißt es, brechen ober biegen: erst will ich auf dem Rücken liegen, geborgen in der Mutter Schos! So sehr ich in der Jrre lief, ich weiß, wovon ich ausgegangen, dort gilt es wieder anzusangen. Bequem gestreckt, sechs Spannen tief tu ich den letzten Utemzug. Dann ist's vollbracht, dann sei's genug.

Till:

Nun, wie Ihr wollt. Auf diese Art bleibt Pfaff und Rufter uns erspart. Es tostet teinen Leichenschmaus. Das Grabgeleite bleibt zu Haus. Die Liese läutet mit der Schelle, statt Glodenturmes Sturmgegelle, wir sparen Nägel, Leim und Bretter und machen feinen Schreiner setter. Herunter Decke denn und hemd, das Eisen frisch zu Grund gestemmt: von selbst fast Lag um Lage weicht, schon ist die rechte Schicht erreicht.

Der Bater:

Unmöglich, Till!

Till:

Ging Dir's ju fcnelle?

Der Bater:

Bie angemeffen mit ber Elle.

Dill:

Bebt acht, daß Ihr nicht ftolpert, dentt, wie leicht man fich ein Glied verrenkt: daß Ihr nicht noch ju guter Lett ben Bader mir in Nahrung fest. Gebt mir die hand, sleigt sacht herein.

Der Bater:

D Dill, mein Rind, Du fpotteft mein.

Till:

Mur fachte!

Der Bater fteigt ins Grab: Beld ein großer Schritt.

Till fpringt beraus:

Much ber! - Lebt wohl. 3ch mach nicht mit.

Der Bater:

3h, Gott verhut's. Wo denkft Du hin? Go leicht ift hier nichts ju gewinnen. Wer enden will, muß erft beginnen. Werd erft, was ich geworben bin.

Dill:

3d weiß mir anderes noch ju hoffen.

Der Bater:

Ein Net von Strafen steht Dir offen. Die Mahre gieht, die Uchfe halt, es rollt bas Rab: Dein ist die Welt!

#### Till:

Bas machst Du, Bater? Liegst Du weich? — Dies ist mir doch der tollste Streich von allen, die Du je vollführt.
Doch nun, der Schwant ist durchprobiert, jum Jahrmarkt sind wir nun versehen.
Steh auf und laß uns weiter gehen.

#### Der Bater:

Ich gehe schon, ich schreite, schreite, nach allen Seiten, fort ins Weite. D Till, o Till, wer kann es fassen? Dies ist ein Wandern ohne Straßen. Hier wirst Du einst mir neu begegnen: fomm, guter Sohn, und laß Dich segnen.

#### Till:

Er behnt fich, redt fich fonderbarlich: bies nimmt fein gutes Ende, mabrlich. Benn Guer Stud nicht beffer enbet, fo fpringt fein Bagen aus bem Gadel. Und wenn bas Blattlein fo fich wenbet. bann fehlt jum Garg nur noch ber Dedel. Ein junger Marr, ein alter Marr: ber eine flumm, ber anbre farr. -Ift es ju faffen? Die und nimmer! Bater, Er fpaft, Er fpaft wie immer. Sprich, mach ein Enbe, gib Befcheib: was bullft Du Dich in diefes Rleib? in bies Rartauferweiß bes Schweigens? Jest, wo mein ganges Befen brangt und fragend Dir am Munde hangt, iest flieblit Du mir Die Antwort eigens?

Willft Du denn nun nicht auferstehn? Wir haben heut noch weit ju reifen, Du weißt den Weg und mußt ihn weisen. Ein Greis in Bestalt eines driftlichen Eremiten ift aus den Salfden bervor und an das Grab getreten.

Der Greis, ohne Bewegung: Die Sache wird fo schnell nicht gehn. Und wer auch wollte einen weden, ber, eben noch am Wandersteden, faum auf dem Pfühl sich ausgestreckt? — Der Schlaf ist beilig, der ibn beckt.

Sill:

Dies klingt nicht übel, läßt fich boren. Wo aber, fage, tommit Du ber?

Der Greis:

Gott felbft fann folchen Schlaf nicht ftoren, tut er's, fo ift er felbft nicht mehr.

Till:

Bie weißt Du bae, fag wer Du bift?

Der Greis:

Ich bin ein Muni und ein Chrift, ein Stuck von Dir, ein Freund, ein Schatten!

Till:

Wenn wir die Freunde, die wir hatten, vertauschen sollen mit dergleichen Gebilden aus den Schattenreichen, so muß ich meinen Kram verschenken und an den nächsten Baum mich henken. Dann ist Kommerz und Mühfal nuglos und ich bin arm und nackt und schublos.

## Der Greis:

Mas arm, mas nadt? Dill. Du bift iung gelent und frifd ju Burf und Gprung, bebend Dich am Trapes ju fdmingen: bift auf bem Turmfeil fdwinbelfrei. Du balancierft ein robes Gi und foludft feche blante Degenflingen. Den wilden Bengft machft Du jum gamm. Du muffgierft auf jebem Ramm. Du bift ber bubichen Rinder Luft, Dir bebt fich jede volle Bruft. Raum balb ein Jungling, gang noch Rnabe, fiebt jebe golbne Tur Dir offen. Bas haft Du beute nicht ju boffen? Greif in bes Stodes vollfte Babe und achte feiner Biene Stich! Die Rrucht, Die auf Dich ber bangt, brich. Dort liegt entfeelt, ber Dir's verboten: Die Schaufel ber, begrab ben Toten.

### Till:

Die Hand ist lahm, der Spaten stumpf. Soll ich auf diesen heiligen Rumpf, in dieses Antlig Erde schütten, das klar von einem fremden Licht, stumm Nieerhörtes zu mir spricht? Du hast besiegt, was Du gelitten. Es strahlt Triumph von Dir empor. Ich wuste nicht, wer Du gewesen, nun kann ich's von der Stirn Dir lesen, Erkenntnismacht bricht voll hervor:

Rein Schellennarr, ein mahrhaft Beifer, viel machtiger als Max ber Raifer.

Der Greis:

Deb auf die Schaufel, hurtig, Till,
gonn ihm die Erde, die er will,
von Sohneshand um ihn gehäuft,
von Deiner Tränen Salz beträuft.
Die Welt bleibt Deinen Sinnen helle
auch ohne diese Strahlenquelle,
die, ob Du's selber auch nicht weißt,
von Deines Lebens Mark sich speist.
Die lesten Worte des Greises, den ein vorüberziehender Rebel unsichtbar
gemacht hat, kommen aus der Ferne.

3.ill:

Wohlan Du Scho senes Hauchs, ber mich von seiner Lippe rührte, als mich bes Baters Hand noch führte, Du Stimme eines Nebelrauchs: ich folge Dir — mit Schaudern freilich! — benn selbst dies Scho ist mir heilig. Er schüttet bas Grab zu.

Lill wirst ben Spaten weg: Bollendet ist's! Run will ich ruhu. Wer wird mir diesen Dienst einst tun? Ein Mann? Ein Weib? Gefront? Geschoren? Nah? Fern? Schon überhaupt geboren? Alt oder jung zu dieser Stunde, Lill oder gehst Du vor die Hunde? Run, wann und wer es immer sei, ich habe nichts zu tun dabei.

# Beland

I

## Die Schafinfel

Eine flace Dbenei, mit fparlichem Grasmuchs. 3wischen Bioden ber Einsgang in bie rusige Werfftatt Belands. Diese fethft ift in einem muften Steinhaufen verborgen.

Erfter und zweiter Strandmachter, fcmerbewaffnet, febr langfam ben Strand abichreitenb.

## Erfter Strandmachter:

D miderwartig ichauderhafter Dienft, ben uns Saralb, ber Ronig, aufhalft: immer nur ben Strand von Diefer muffen Jufel abjufdreiten.

## 3meiter Strandmachter:

Er

ftraft und. 3war weiß ich nicht, womit wir es verfebn und feine Gnade uns verscherzten: doch wir find verbannt, so viel ift ficher.

## Erfter Strandmadter:

Heift es auch, daß wir bestellt find, Beland zu bewachen, dieses Bieb, das einem Menschen kaum von ferne ähnlich ist: Wir selbst sind die Gefangenen!

## 3meiter Strandmachter:

Und bei alledem erpreßt man noch von und den Boll der Danfbarfeit: benn, fagt man, diefes Untier ju bewachen ist der Tachtigsie, der Lapferste faum gut genug. Und eine Last von Ehren sei auf und gebäuft.

indem man uns jum Bachteramte auserwählt. Bahrlich, ich wußte feine Laft, die ich fo gern ins Meer versenten wurde.

Erster Strandwächter: Aus der Seele haft Du mir gesprochen, Bruder. Oder legte endlich boch auf andre Harald unsre ehrenvolle Last.

Ameiter Strandwächter: Ameige war inn wie es Gott, Beland! Ich bin ein Krieger zwar, und weiß es Gott, Furcht hat sich mir im Schlachtgetümmel nie genaht, allein, so oft ich diesen bleichen Unhold, dies gelähmte Scheusal, diesen fürchterlichen Schmied erblicke, läust es eisig übern Rücken mir.

Ja, schon, wenn seine Höhle in der Nähe ist. Und dabei heißt es, daß er unsern König haßt und nur das Leben deshalb trägt, um sich an dem zu rächen, der so surchtbar ihn verstümmelt hat. Wer aber tat daß?

Erfter Strandmachter: Ronig harald! niemand fonft.

3weiter Strandwächter: Und wo und wie geschah es? Weißt Du's, sag es mir.

Erfter Strandwächter: Im Wolfstal. Ronig harald hatte fich im herbst mit vielen feiner Mannen dorthin aufgemacht. Sie ritten viele Tagereisen, ehe sie am Fuße des Gebirges waren, drin es liegt. Und manche Tagereise tlommen sie hinan, eh sie das Tal erreichten. Selten nur betritt das abgelegene, felsumschloffene, Menschenfuß, und außer Atti, der des Königs Koppel führt, kennt nur der Bar, der Abler nur, den Weg dorthin. Und, sagt man, bose Geister.

Mitten inne nun im Tal liegt ewig unbewegt ein klarer See. Die Flut ift grundlos! Und am Ufer fanden wir die Hohle Belands aufgetürmt wie diese hier. Rauch stieg aus ihrem Dache.

3weiter Strandwachter: Also warest Du auch damals von der Kabrt.

> Erfer Strandmachter: Und nie vergeß ich fie.

3weiter Strandwächter: Und merkte Beland Euer Nahn? Des Luchses Ohr hort nicht so fern Geräusche, als sie seines hort, und feines Hundes Witterung war je so fein als seine. Und sein Auge blicket ablerweit.

Erfter Strandwächter:
Es follte wohl uns übel ausgeschlagen sein,
wenn er daheim war, der an Kraft ein Riefe ift.
Allein, verlassen glimmte nur im leeren haus
der herd und sandte durch die Esse dunnen Rauch.
Wir traten unbehindert in das Innre ein. —
D himmelsbater, welch ein Reichtum gleiste da
dem Jarl ins Auge. Aus geschwärzter Wöldung hing

auf Lindenbaft gereibt der Ringe goldner Sort: Armring und Rufring, Bauberring und Siegelring. Die Laft mar groß und fur gwolf Roffestuden mobl ju fcmer. Gold eine Golblaft fab ich nie feitbem. Bergeffen mar ba gang im Mugenblick bie Jagb. Bas war und fest ber Soblenbar und jedes Bilb außer bas golbne: Die bequeme Beute, Die uns ohne Sas und ohne Rampf ins Gifen fprang und febe Rauft befinnungstos jum Raube trieb. Mlein, Marl Barald batte faum Die But erfannt. als er mit barter Stimme ieben Griff verbot ins frembe But bes Schmiebes, und er fagte fo: Der Schmied gilt mehr als hundertfach des Schapes Wert, ibn, und nicht Gold, bas boch von Sand ju Sanden gebt, follt Ihr mir fangen und ju em'ger Rnechtschaft ibn beimichleppen. Dann erft nehmt, mas er im Saufe bat und teilt es nach gerechtem Spruche unter Euch! -Und fo gefchah's. Wir bielten lange lauernd uns verftectt im hinterhalt bis Beland endlich fam. Da jagte mancher, ber ibn fab und ber bas Bilb, ben Baren, fab ber feine breite Schulter faum ju bruden ichien, fo ungebunden mar fein Schritt. Denn damals fand er ja noch aufrecht, mar noch nicht, wie fest, burch Ronig Baralde Lift verftummelt.

3meiter Strandmachter: Geschah bas gleich? Durchschnitt man gleich bie Sehne ihm an seiner linten Ferfe und am rechten Rnie?

Erfter Strandmachter: Wir banden ihn, als er ermüdet von der Jagd in unerwedlich tiefem Schlafe röchelnd lag. Und erft hier auf dem Holm, als man die Feffeln ihm XII. 18

abnahm, damit er durch die Werke feiner Runft fich nütlich mache, hat man ihm den Fuß gelähmt.

3meiter Strandmachter: Gein tos ift bitter. Uns noch fommt es bitter an, bes vordem Freien schmäbliche Gefangenschaft bewachen, den zum Liere er entartet ift.

Doch fieh, bort kommt bes Königs Jager, Atli, her. Wer hat fein Boot ihm burch des Sundes Sis gezwangt? Und wichtig muß die Botschaft fein, die er uns bringt. Atli ift eilenden Schrittes berangekommen.

#### Mtli:

Uhoi Ihr Manner! feid Ihr's wirflich? Seid Ihr die Strandwächter, die ich suche, oder nur wieder Schatten, die im Nebel schwinden?

Erfter Strandmachter: Wir find Die Bachter Bui und Bodbi, fürchte nichts.

Ameiter Strandmachter: Wer Bui und Boddi trifft, der ist in guter Hut. Was aber, Utli, wollt Ihr auf dem Holme wohl jagen? Denn weder Bar noch Sber gibt es hier. Hier haust nur Seegevögel, und Ihr waret nie ein Mann, der gerne Vögel oder Fische fing.

#### Mtli:

Wie gerne fing ich Fisch und Bogel und was für ein zahmes Wild Ihr immer wollt, müßt ich nur nicht auf dieser Wildspur keuchen, die nun der Orost samt allen seinen Dienern seit Tagen schon in bittrer Not versolgt. Ihr Männer: Ai und Ingi sind verschwunden.

### Bui:

Die Ronigstnaben Mi und Ingi, meinft Du fie?

#### Boddi:

Die Sproffen meinest Du aus Harald Schönhaars Blut, wovon des Königs ganger Stamm ergrunet war, bie Augensterne Atruns, unfrer Königin?

#### Mtli:

Ja, fie! Sie eben mein ich, niemand fonst. Nach ihnen haben wir, der Rönig sethst, des Königs Mannen, haben Knecht und Magd das Land auf allen Wegen abgesucht, auf mancher Tagereise weitem Ritt und Sang Gebirge, Wald und Feld durchforscht. Das Schleppnetz suchte sie am Meeresgrund und tief im Bett von Klussen und von Seen.

#### Bui:

Eraf König harald Schönhaar fold ein Schiffalsschlag, so wird bas höchste Glud von Göttern wohl gewährt, bamit in trügerische Wonnen eingewiegt ber Mensch nur um so sichrer ihrem haß erliegt.

#### Bobbi:

Ift irgend etwas noch, das leife hoffnung gibt, fie doch noch, und noch lebend aufzufinden, fprecht.

#### Mtli:

Ein andres Etwas jeden Augenblick, ber Jarl fährt immer wieder jäh empor vom Sih und herrscht uns an: fahrt hier, fahrt dorthin. " Ai liebte den und Jugi jenen Ort. Ein Fischer sab die Königskinder fischen, ein Jäger Fallen stellen und so fort. Die Königin ist still, der Jarl bleibt ruhlos, das Unabanderliche faßt sein Kopf nicht. So hat er jest mich auf den Holm gesandt, nach den Bermisten umzufragen. Und ich frage, frage aber hoffnungslos.

#### Bui:

Wie kamen Ali und Ingi auf den Belandsholm, für Anabenhande eine allzu harte Fahrt! Und dann ist hier der undurchdringlich strenge Wächterring, dem nichts, was sich dem Ufer naht, entgehen kann. Die hat der Königskinder Fuß es je berührt.

#### Mtli

Ich weiß es, weiß, daß Du die Wahrheit fagst. Fänd ich die Rnabenleichen angespult im Sande hier und brächte sie dem Rönig, es überträse schon mein hoffen weit. Denn mit den Loten brächt ich ihm die Ruhe. So aber: Ungewisheit zehrt ihn auf und trinkt sein Blut gleich einer Otter, die sich in die Brust ihm einbig und nicht lostäßt.

#### Bui:

Bo tommt ber Rauch ber, ber bort bruben auffleigt?

## Boddi:

Mus Belands Schmiebe. Sorft Du benn fein Sammern nicht?

#### Bui:

Hör, Boddi, ein Gedanke schießt mir durch den Sinn. Barum hat man bei Beland noch nicht Nats erholt? Es geht die Rede, daß er manches andre noch versteht als nur die Runst, die Gold und Eisen schweißt, und eine Greifin bort ich von ihm sagen einst, er wisse das Berborgene, was im Bauch der Erde, was in Luft und himmel waltet, in Bergangenheit und Jukunst sich versteckt balt. Und so ist es auch: mir hat er meines Weibes Lod vorausgesagt.

#### Bobbi:

Warum gedachte wohl der König Belands nicht, der doch des Schmieds geheime Krafte beffer kennt als irgendwer und klagte ihm nicht feine Not?

#### Bui:

Warum nicht? Du haft recht. War ich in gleicher Not als wie der Jarl: vor allem forscht ich Beland aus.

#### Atli:

Wenn sich's verhalt, Ihr Wächter, wie Ihr fagt, bann tam ich boch wohl nicht vergeblich ber, und ohne weiter einen Augenblick burch Schwahen zu vergeuben, last uns gleich und unverzüglich zu bem Schmied hineingehn.

#### Bui:

Man merkt, Du kennst das Tier noch nicht, von dem Du sprichst. Biel eher pressest Du den Bauern Hof und Feld ab, eh Du gegen seinen Willen diesem Wicht ein Wort abzwingst. Nur List vermag das und Geduld. Er haßt die Nede, wie und immer wieder scheint; die eigne Nede, und die fremde Nede mehr. Nicht anders als ein Stummer lebt er jahrelang, und grimmig, zähnessetsschend tritt er vor das Tor, wenn Menschenrede Renschennähe ihm verrät.

### Bobbi:

Und wenn fich endlich würgend Laute feiner Bruft entwinden und Du aus des höhlenbars Gebrumm etwas ju hören glaubst, das einem Worte gleicht, so schwigt es, hinterhaltig, Gift und Tücke aus und hält den Sinn geheimnisvoller noch versteckt als Schweigen.

### Bui:

Utli, er hat recht: so ist der Mann. Noch immer muß man ihn belauern, will man ihm, es sei inun, was es immer sei, abnötigen.
Und deshalb folgt mir, denn am längsten kenn ich ihn, ich kenne seine Schliche seit dem Wolfstal schon.
Wir liegen hier geduldig still im hinterhalt.

Sie treten hinter Steinblode, von wo fie ungefehen ben Gingang ber Soble überbliden tonnen.

Aus ber Schmiebe tritt nun Beland, ber Schmieb: ein machtiges, menichliches Urtier. Roftrote, langgortelige Behaarung bebedt faft feinen gaugen Körper. Er schleppt einen Buß nach. Er erklettert die Spige eines Porphyreblodes und hodt bort nieber, in die trube, jur Meereswoge finkenden Sonne ftarrend und von ihr blutig blag beteuchtet.

#### Beland:

Berdammte Schöpfung, bist Du immer noch ringsum bewegt von Deines Erbfluchs ungebrochner Rraft? Luft, die mein Fell jaust und die Brust mir nährend füllt! Meer, fronend allen Stürmen, selber stürmend auch und Blode gleichsam schleubernd stüffigen Gesteins wider den fluche und grambeladenen Belandsholm! — Und Du, Du Erde, wüster Schauplatz einer Wut, die sich in Zeugung spaltet und Vernichtung! Auf was wartet Ihr, das nicht schon längst vollendet ist?

## Mtli:

Dies ware Beland, der funstreiche Schmied, und nicht ein wildes Dier, das aus den Sobsen der Felsenwüstenei im Hochgebirg furchtbar auf Beute ausgeht? Und ist dies Sprache, an dem sein Schlund ju würzen scheint, als war's ein trockner Biffen in der Reble?

#### Belanb:

Weh! Wehe! Wer nimmt auf fich meine blut'ge Tat? Was fährst Du boshaft rachejungelnd auf mich ein, Brandung, und schickst mir geiferndes Geschmeiß, gebierst mir Schlangenbrut, mir tückisch zischendes Gewürm, das hämisch, schabenfroh und widerlich mich höhnt? Da! meine Antwort!

Er hat einen schweren Stein erhoben und in die Brandung geschseubert. Bur Belohnung nimm mein Brot.

## Bui:

An fonderbares Zun des Bichts find wir gewohnt: allein, wie er fich heut gehabt, befremdet mich.

#### Bobbi:

Berfuchen wir doch das Gefnurr und das Geraun; und das Gebell des lahmen Teufels ju verstehn.

#### Bui:

Bei Gott, nun heult er auf: es geht durch Marf und Bein.

#### Atli:

Ich bin ein Jäger, fürchte weder Bär noch Ur, doch dieser Schrei raubt beinah die Besinnung mir. Wo brach je so viel Qual und Wut aus einer Brust?

#### Bobbi:

Faßt Eure Spieße feft und haltet Euch gang fill, entbedt er uns, fo fchlagt's une, furcht ich, übel aus.

## Belanb:

Mord! Und warum nicht Mord? Was reißt aus mir Geheul fich auf und sprengt die Luft mit wüssem Rlageton? Lache!

Er tut es laut und graflic.

Wer zwingt sich selbst zum Morde, außer dem, der selbst der Schöpfer ist. Aus Mordgestöhn erbiaht die Wett! Und Blütenmord erschafft die reise Frucht. Lache! Wer hört nicht überall das Mordgestöhn? Was lebt, harrt seines Mörders! Ja, sogar der Stein, auf dem ich hocke, wartet sein voll Ungeduld. — hinad jetzt, meine Mutter ist die Nacht, Du Licht! Mag nun die Mutter Haralds Schne einmal noch an ihrer Hand hinführen in des Vaters Traum. Mich aber sauge sie zuvor mit schwarzer Milch bes gnadenlosen Grimmes und bedecke mich mit undurchdringlichem Gewand, mich und mein Werk: das meiner Rache Heiligtum im Schose birgt.

Er binft jurud in bie Soble.

Bui:

Er fprach von haralds Sohnen. habt Ihr's auch gehort?

Bobbi:

Von Ai und Ingi.

Bui:

Nein, die Namen nannt er nicht. Des Königs Namen stieß er laut und beutlich aus und auch ber Sohne hat er irgendwie gedacht.

280

#### Mtli:

Auch ich vernahm von Sohnen etwas, ficherlich. Gedenkt Ihr nun noch nicht ju ihm hineinjugehn?

#### Bui:

Ich wag es nicht. Er hat heut feinen grimmen Tag, da kennt er niemand, weiß von sich und andren nichts, und schlägt, gereizt, in starrem Wahnsinn um sich her.

#### Mtli:

Der Jarl hat wahrlich keinen begren Knecht als ihn: schon wieder reiht sich Hammerschlag an Hammerschlag.

#### Bui:

Niemals ermübet biefer fürchterliche Schmieb. Doch was ist bas? Sag, tont auch Dir vor Deinem Ohr ein Schwall von ungewohnten Klangen rauschend auf?

#### Bobbi:

Ich hore nur die Brandung, die ans Ufer toft.

#### Bui:

Und aus dem Meeresbraufen borft Du nichts beraus?

#### Bobbi:

Jest! Ja! als rollte flingend Erg bie Flut beran.

## Bui:

Das ift vorbei: es war wie Frühlingsbonner, ber fruchtbar und gnabig übers Inselmeer fich walt. Nun aber fallt es aus ber Luft wie Saitenklang von goldnen harfen, wie die Barden fie im Saal Jarl Darald Schonbaars ichlagen.

# Bobbi:

Es ift mabr, bei Gott.

Mtli:

Bon folden Klängen haben Männer mir ergählt. Unglaublich war die Rachricht mir. Wer einmal fie gehört, so geht die Sage, und hört fie nicht mehr, der verzehre fich fortan in Sehnsucht gleich, als hätte er am Tisch der Götter einmal nur geseffen und wäre nun gestürzt in Finsternis.

Bui

Mili, auch Du borft biefe himmlifche Dufit.

Bobbi:

Sie quillt aus Belands Schmiede, ich erkenn es nun, und füllt die Luft mit Sonne an und Bogelfang, mit Grüne, Waldesluft und buntem Blütenhauch.

Bui:

Laut Schmettern erine Becten aufeinander jest.

Bobbi:

Bas ftrahlt bort?

Bui:

Un ben Strand geftiegen ift ein Beib.

Bobbi:

Rein irbifches: von Balhall ift fie ausgefandt.

Bui:

In Gold gehüllt vom Scheitel nieder bis jum Fuß.

Bobbi:

's ift eine Gottin, die von himmelsanmut ftrabit.

Bui:

Goldringe flirren an den garten Feffeln ibr.

282

#### Babbi.

Bei Gott, Ihr Manner, eine nur ist dieser gleich an Sotterschonkeit in Jarl Haralds ganzem Reich und das ist Bodwild, König Haralds Lochter selbst. Doch wie kommt Bodwild auf die Insel? Still, nur still, Ihr Manner, ein Geheimnis, scheint's, enthallt sich uns.

#### Bui:

Sie tommt, fie fcreitet vorwarts: wohin geht ihr Beg?

#### Bobbi:

Sind nicht die schleppenden Gewölfe über ihr durchbellt von ihrer Schönheit Glang, der aufwärts bricht?

#### Bui:

Ihr Manner, wohin geht ihr Weg? 's ift unerhort. Sie fchreitet auf Die Schmiebe ju, fie tritt hinein. Berschwunden ift der Glang mit ihr im Teufelsneft.

#### Mtli:

Gebt Worte mir, ein Stein brudt meine Bruft. Utem! Das pactt mich! Utem! Ich erftide!

## Bui:

Die Augen reib ich mir, als war ich eben jest aus jahrelangem, tiefem Schlummer aufgestört. Daß je die Königstochter Belands Holm betrat, mit Eiden hatt ich's abgeleugnet vor dem Jarl. Run steigt sie so als war's ihr ein gewohnter Sang sogar in den verrusenen Bau des Knechts hinab. Wenn dies nicht etwa boshaft ransevoller Trug, Blendwert und Zauber dieses zottigen Teusels war, der freilich aller bösen Täuschung Meister ist.

#### Bobbi:

Dies tann ben Kopf uns toften, Bui, haft Du's bedacht? Schon schneibet Schwertes Schärfe in ben Raden mir, benn dies mar Bodwild wirflich, fieht man boch im Sand noch flare Spuren, die ihr Fuß hinein gedrückt.

#### Mtli:

Ins Boot, Ihr Manner, und jum Jarl fofort, denn offenkundig ift's, daß dieser Schmied mit Höllenkunsten Bödwild an fich lockt. Und was der Bater alles Bösen tut, das wahrlich tut er nicht in guter Abstate.

#### Bui:

Wohl, Atli, boch verzieht noch einen Augenblick: erstlich weil wir ein befrer Schutz zu dreien sind für dieses höchste Gut aus König Haralbs Schatz. Wer weiß, ob es des Schutzes nicht sofort bedarf! Und dann weil Ihr geduldig auf der Lauer hier noch mehr etwa und Wichtigeres wohl erfahrt. Schon tritt sie aus der Schmiede wiederum hervor. Still Laft uns keinen Laut verlieren, wenn sie spricht Wöhmidt tritt wieder aus der Schmiede hervor. Sie spricht rudwärts in die Schmiede hinein.

## Bodwild:

Rnecht, Knuten gibt es, Deinen ekelhaften Leib mit Schwielen zu bedecken. Hute Deinen Blick! Und eh mich jemals Deine plumpe Arbeitsfaust streife: viel lieber nehm ich einen Taufendfuß, als das zu dulden, rußiges Scheufal, in mein Bett. Beland tritt ebenfalls hinkend aus der Schmiede.

## Beland:

Und bennoch greifen meine goldnen Spangen Dir

ins haar, das niemals eines Buhlen hand gefühlt, um die Fußtnöchel fassen Dich mit goldnem Iwang Fessen, goldelsenbeinern, meiner Finger Werk: und so liebkosen meine Finger Dich durch sie. Und was meinst Du zu meinen Schlangenringen denu, die in das blonde Fleisch des Oberarmes sich Dir schwelgend wühlen, sest im Bis mit ihm verstrickt.

#### Babmilb:

Wahnschaffnes Untier, aberwißiger Höllenhund: war Gold nicht Gold, nicht rein gestäutert durch die Kraft des Feuers und von aller Schlacke rein geglüht, ich streifte schaudernd das Geschmeid vom Leibe mir, so widert Dein zudringlich geiles Wort mich an, unstätiger Krüppel, hassen Dich die Götter so, daß sie Dich zwingen zu besudeln, was allein an Dir noch rein blieb, Deines Künstlersleißes Werk.

#### Beland:

Meinst Du, es muffe jeder ein Berschnittner sein, ber Bildnerei ju bilden Luft und Kunst besigt?
Du irrst: die Brunst der Wildnis schuf das Roggenfeld.
Die Brunst des Meisters, sie allein, schmilgt rotes Gold und knetet es zu köstlichen Gebilden um.
Die Brunst der Liebe nicht nur, auch des Hasses Brunst.

#### Bbbmilb:

Run, kannst Du anders Ringe benn und Spangen nicht vollenden, hilf Dir mit bem Haß, was mich betrifft. Und muß es Brunst sein, schenke mir des Hasses Brunst. Nur fülle weiter mit Kleinoden meine Kammern an.

## Beland:

Genug nun der Rleinode hab ich Dir geglüht,

genug des Spielzeugs, dem Dein Fleisch nur Wert verleiht: ein neu Verlangen packt mich übermächtig an, des Feuers Samen auszusä'n in Weides Schof und rächend einen Gott zu zeugen, wie mich selbst zum Leid verdammt, zu schmählicher Entwürdigung, und ihm zu ewigem Gram, aus meines Todseinds Blut. Dies Wert allein ist's, das sich noch das Leben lobnt.

## 256bmilb:

3war kann ich Deine Worte keineswegs verstehn: eins ist gewiß, verderbt ist ihr geheimer Sinn. Um dieses Sinnes halb verdienst Du Jüchtigung. Doch, daß ich Augen, Ohr und Hände ferner nicht, abstoßendes Gewürm, durch Deine Gegenwart beleid'ge, geh ich nun und kehre nie zurück.

#### Beland:

Du irrst, Du fommst mir immer wieder, fehrst juruch, ber Barin gleich, vom Honigstode angelockt. So fandest Du ja auch den Weg jum Belandsholm, tamst ungerufen, ungeladen ber ju mir. Rührt ich dagegen je von meiner Infel mich etwa, hochmutige Torin, um Dir nah ju fein?

## Bobmilb:

Rein, weil des Königs rotgesteckte Doggen Dich zerreißen würden vor den Toren des Palasts. Doch freilich muß ich jenen Tag verwünsichen, wo ich kindisch mädchenhafter Reubegier erlag und mir zu landen wirklich hier gelang, und ich, dem tücksischen Zauber Deines höhlendunsts versiel.

## Beland:

Berfallen bift Du mahrlich ibm, Diarenfind,

benn noch fahft Du den zehnten Teil des hortes nicht, ben unterirdisch meine ruf'ge Wohnung birgt, von Jade, Jaspis und Demanten Rammern voll, auch ungegablte Roffeslaften Barrengold.

# Bobmilb:

Der Schat ift meines Baters, nicht Dein Eigentum, Knecht! Und ich fordre billig, daß Du nichts verbirgst. Bas meines herrn und Baters ift, das ift auch mein.

## Beland:

Und boch verberg ich Deinem Bater felber heut, bem Ronig, treff ihn jeder Fluch der Finsternis! — Rleinodien, nach denen seine Seele heult, die er mit Qualen der Bergweiflung suchen muß.

## Bobmilb:

Wie das? Seit Neumond fab ich meinen Bater nicht.

# Belanb:

Nach Mi und Ingi frage, wenn Du jest ihn fiehft. Bahrlich, die Stunde der Bergeltung ift nicht fern.

# Bödmild:

Dies find ohnmächtige, langst befannte Reben nur, wie Dein vertiertes hirn fle immer neu gebiert, und harald Schönhaar, meines Vaters Majestät, blickt heiter lächelnd nur auf bies Getlaff herab.

# Beland:

Bielleicht, daß Du so nicht mehr sprichst, wenn Du ben Blick umwendest. Lösen sich nicht Drachenschiffe dort am Fuß des Borgebirges, das des Königs Hof und Burg als Krönung trägt auf seinem grünen Haupt? Und scheint es nicht, als wenn, verwirrend, Ungeduld die Masten beugte, und mit Stamperhänden sich bestürzt am Steuer qualte, durcheinanderhin die Kiele jagend? Wildgewordenes Segestuch statsche um die Masten, und wahrhaftig kopflos scheint mir dies Geschwader, ob es an der Spihe auch Jarl Harald Schönhaars königlichen Wimpel führt.

#### Bui:

Der Ronig felber fommt jum holm, ber Ronig fommt.

## Bobbi:

Bei Gott, mit allen feinen Mannen tommt er felbft.

#### Mtli:

Jum Landungsplat, Ihr Bachter! Furchtbar muß die Not gestiegen sein in der zerriffenen Brust des Jarls, wenn er zu dem verfemten Wege sich entschließt.

# Bobbi:

Oder die Pringen find gefunden und die Not hat fich verkehrt in Jubel, und es ist 'ne Fahrt des neu geschenkten Glückes zu genießen. Kommt! Bui, Boddi und Atli fturmen davon. Beland steht verdunt, als er Bui, Boddi und Atli rudsichtelos reden bort, sie aus ihrem Berfted bervortreten und davonrennen fieht.

# Beland:

Wer mußte nicht, daß einen hahn die Liebesbrunst taub macht und blind. Und drum benugt der Jäger stets die Balg, sicher heranzukommen an sein Wild. Nun also: Bui und Boddi haben uns bekauscht und was sie sahn und hörten, steden sie dem Jarl, sobald er einen Fuß nur auf den Strand gesetzt, auch Dein verbotner Umgang bleibt nicht mehr geheim.

Allein was tut's? Das neuerlaffene Berbot ift eben boch nur wiederum dem alten gleich. Du übertrittst es, wie das alte auch.

# Babmilb:

Scham bringt mich um, wenn mich ber Ronig bier erblictt.

## Belanb:

Go tritt in meine Schmiede und verbirg Dich bort.

## Bobmilb:

Spring ich ins Boot, entgeh ich bem Gefchwaber nicht.

## Beland:

In meiner Werkstatt bist Du sicher. Riemand wagt in meiner Arbeitshöhlen Weißglut sich hinein. Ich aber leugne standhaft Deine Gegenwart und schwöre Atlis, Buis und Boddis Zeugnis ab.

## Bobwild:

Was blickft Du heut so boshaft, bleicher Hollenhund, und warum pacte plohlich mich ein Schauber an, als ich den Fuß heut über Deine Schwelle hob? Und wieder pact der Schauder mich und doppelt stark, nun ich Dein Reich zum andern Mal betreten muß. Um Ende sollt ich meinem Bater offnen Blicks entgegenschreiten und ihm alles eingestehn.

# Beland:

Lu's, doch Dein stolzer Nacken mache sich bereit, im Angesicht von König haralbs ganzem Eroß sich in den Staub der Erde zu erniedrigen.

# Bobmilb:

Berbirg mich, Schmied, verbirg mich, ich ertrag es nicht. XII. 19 Bodwild geht in die Schmiebe. Beland verrammelt hinter ihr das Tor. hernach ben lauernden Blid immer in die Ferne gerichtet, benimmt er fich abnlich einem angefetteten hunde, ber ein Stud Wild eraugt, bas fich ihm ahnungslos annahert.

# Belanb:

D Geft, o Reft, bag endlich nun fich meiner Bura ber Schmergen und bes bittren Frones Saralb nabt! Romm nun, Willfommner! Bogre nicht, Decrtonig, Jarl, Sarl Sarald Schonbaar mit bem duftgen Lodenhaupt. Das lette Bert ift fertig und bas fconfte auch. an bem mein erfter hammer icon in Deinem Dienft, pon meinem erften Rluch begleitet, beimlich fcuf: Sabriebnte find feitbem vorbeigeraufcht. -Racteln! Der Conne Glutball ift binabgetaucht, fcaubernd vor meinem Bert, bas biefe Racht entbullen muß. Rort, feiger Gott, benn Deines Lichts bedarf es nicht, auch obne Dich und ohne feine Facteln felbft wird jener, ber ba fommt, bie Aureole febn, Die es umgleißt, ja wird erblinden an dem Glang. Gebuld. Beland, besahme Deines Blutes Sturm, fonft fprengt die Abern rafend Dir Dein junges Glad. Bie fofflich brennen meine alten Bunben mir und meine Gebnen trennt erft jest ber graufe Schnitt, ber mich jum Rruppel, Teufel und jum Rnecht gemacht. Gebuld. Und halte Deiner Wolluft Gift im Bergen feft, nur fcmeigend Bosheit fcmitend, nach gewohnter Urt, benn fo nur fannft Du mit langfamer Marter ibn fpeifen, auf gleiche Beife, als er Dich gespeift. Und fannft Dich weiben, weiben an bem Rachemert.

Ronig harald Schonhaar tritt auf an ber Spihe einer großen Gefolgfcaft, barunter Jarl Bunnar, Felbhauptmann, Bjarni, Steuermann, und wiederum Atli, Bui und Boddi. Daralb:

Bift Du es, Beland, ber auf einem Steine hockt als warft Du eins mit ihm und felbst nur Stein?

Beland:

Ich bin's.

harald:

Meinft Du, baf Du ein Stein feift ober Beland noch?

Beland:

Als Untwort gab ich gerne Dir ein Ratfel auf.

haralb:

Lu's, doch dann gib auch eines Ratfels 25fung mir um berentwillen ich Dich heute aufgesucht. Denn jauberrunenfundig, fagt man, follst Du fein, Berborgnes febn in Zufunft und Bergangenheit.

# Belanb:

Du irrst, o Rönig. Hätte anders tückisch mich mein Unheil so beschleichen können wie es tat? Ich bin ein grober Knecht mit zottiger Brust und Faust und hätt ich wohl in Deinem Dienste etwa erst erlernen sollen Seherkunst und Wissenschaft, wo mir der Schweiß in rauher Arbeit Tag und Racht vom Leibe floß und kaum die Zeit mir sibrig blieb, das Wäten meines Dursts zu sillen und den Schmerz der unvernarbten Wunden, die Du mir gemacht.

# Harald:

Ich tat Dir unrecht, Beland, sprich nicht mehr davon. Nur der fühlt andrer Schmerzen, der selbst Schmerzen fühlt. Jung war ich, graufam unbedacht, als ich Dich fing. Die Götter aber schenkten damals alles mir schon eh ich bat, als war ich ihr verzognes Kind. Und darum griff ich alles mir, was mir gefiel. Die ganze Welt und alles was darinnen war erschien mir als mein angestammtes Eigentum. Run aber siog ein schwarzer Riesenvogel breit beschwingt und frächzend über meines Daches First, und seitdem weicht von mir sein tieser Schatten nicht. D Beland, nun versteh ich, was das Elend ist.

# Beland:

Bift Du vor biefer Schmiede endlich angelangt, fo glaube mir, daß Du nur halb erft Lehrling bift. Und was Du zu verfiehen meinst, o armer Jarl, vom Paus ber Knechtschaft und bes glutgebornen Frons: barüber wirst Du lachen, wenn Du Meister bift.

# Saralb:

Und furz und gut, ich gebe Dir mein Königswort: unenblich vieles schon verdant ich Deiner Runst. Allein, gelingt es Dir, mich meinen Angsten dieses Mal und meinen bittren Sorgen zu entheben, Freund, so sollst Du frei davonziehn, nicht nur ungekränkt, auch reich belohnt, wohin es immer Dir beliebt.

# Belanb:

Und wie genieß ich meiner Freiheit, meines Lohns? Knüpfst Du die Sehnen, die durchschittnen, auch mir wieder, daß ich wie in alter Jägerlust bas Elen überhole mit beschwingtem Sprung?

# Saralb:

Sag mir, wo meine Sohne Ai und Ingi find. Man fagt, daß Deine Seele Seherkraft befitzt und jede Buße alten Unrechts jahl ich Dir. Doch führst Du fie jurud in meine Arme, Schmieb, bie füßen Anaben, meiner Mannesjahre Stolz, mein und ber Mutter hochste Erdenseligkeit, so geb ich Dir ein Land ju Lehn, ein Ronigreich.

#### Belanb:

Haft Du jum Bachter Deines hauses mich bestellt? Wie kann ich wissen, wer die Prinzen Dir geraubt? oder hast Du zu ihrem Lehrer mich gemacht und ihre Wohlfahrt meinen handen anbertraut? oder meinst Du, ich nahme es an Witterung mit einem Bluthund auf, dem nie das Wild entgeht? Schweißhunde, Wächter, hater hast Du ja genug, genug des saulen Bolts, das von des kandes Schweißsich mastet und nichtstuerisch herumschmarott an Deinem Pos und Deinem Tisch, der unterm Fraßfür alle diese faulen Fresser fast zerbricht.

## Gunnar:

Schlag ich ihm mit der flachen Klinge übers Ohr für diefe gift'ge, unverschämte Rede, Jart?

# Belanb:

Bersuch's, wenn Du des Lebens überdruffig bift: dem König hast Du manchen Sieg erfochten zwar und dennoch bleibst Du einer, den mein bloßer Blick hinsturzt wie eine Ferse, die der Artschlag trifft.

# Gunnar:

Nun, diefem Blicke will ich fichn und diefen Schlag will ich erproben, aber nur an Deinem Ropf.

# haralb:

Still, Gunnar, wer ihn jest ergarnt, ber ift mein Feind

und Feind auch meinen Gohnen, denn er fperrt ben Rettungeweg. Beland, ich bleibe Dir getreu in meinem Bort.

## Gunnar:

Ich kann nicht glauben, daß im Ropfe dieses Biebs was andres bruten foll als haß und Finsternis. An dieses Scheusals Schergabe glaub ich nicht.

Beland:

D war ich blind! Ich febe, febe, glaub es nur.

Saralb:

Du fiehft, ich fuble, baf Du fiehft! Und beshalb fprich, enthulle ber Berirrien, ber Berfcholinen Aufenthalt! Zeig meine armen Anaben mir, fag, wo fie find.

Beland:

Ich weiß es nicht.

Sarald:

Du weißt es.

Belanb:

Wer benn swingt mich bann

es irgend jemand ju verraten, wenn ich's weiß?

Die Mannen burdeinander:

Der Marterpfahl, die Folter, wenn Du fierrifch bift.

# Beland:

An beides hat mich König Harald langst gewöhnt. Noch nicht geboren ist der Folterfnecht, der mir ein Wort entreißen könnte, wenn ich schweigen will. Allein Ihr faselt, heute, scheint mir, liegt der Jarl, nicht ich, gesesselt auf die Folterbank gestreckt. Und wenn ich seine Meinung recht mir deute, bin ich's, der die Qual ihm mehren oder mindern kann.

# Saralb:

Beland, Erbarmen! Du hast recht: es liegt bei Dir in Ungewisheit mich zu halten und in Folterqual. Bist Du gleich uns unwissend, nun so mag es sein, doch sonst, sei edel und verlängre nicht die Pein des angsgesagten Vaters, der in bittrer Not um seine Kinder sammert, die verschwunden sind, und die, o Graun, vielleicht im gleichen Augenblick in namenloser letzter Not um Hisse schrein. Bist Du vertiert heut, warst Du einmal doch ein Mensch und fühltest Deiner Menscheit, drum erinnre Dich.

# Beland:

Ein Mensch bin ich gewesen: sprich, wo war doch das? und weshalb fonnt ich es nicht bleiben, wenn ich's war?

## harald:

Weil Du in meinen Felsgebirgen mir das Wild ausrottetest und meiner Flüsse Gold mir stahlst, auch den Tribut an mich zu zahlen weigertest, beshalb geschah Dir, was Du zu beklagen hast.

## Beland:

Das Du jum Tier aus einem Menschen mich gemacht. Allein ich war noch mehr als nur ein Mensch, o Dross, und das Verhängnis hatte längst den Halbgott schon gestreift, als es Dich endlich jum Gehilfen nahm, Mensch! weil nur Menschen zu so niedrer Bubentat sich fähig zeigen als es mir vorherbestimmt.

# harald:

Du redeft, Beland, mahrend fo die Zeit vergeht, in der vielleicht das Unheil noch zu wenden ift, das meiner Rnaben goldnen Lockenköpfen brobt.

# Beland:

Du mußt Dich schon gebulden, denn in meinem haupt wohnt ungebrochen noch der Alsen Eigenstinn. Auch hast Du so gewaltsam mich Seduld gelehrt, daß ich sie Dir zu lehren nun imstande bin.

## Saralb:

Du riffest stets in Deine Retten, knirschtest stets voll ungeduldigen Butens wider mein Gefet.

# Beland:

Und bennoch hab ich mich begahmt, fonft mar ich tot.

## Sarald:

Was Du ersehntest, war nur Ungebundenheit, ich aber will zwei Kindern hilfe bringen, die verzweifelnd seht vielleicht in allerhöchster Not darnach verlangen. Unmensch, sage, was Du weißt.

# Belanb:

Als Du mich die Geduld zu lehren anfingst, Jarl, mocht ich aus Freiheitsbrang wohl ungelehrig sein. Auch fühlt voll Grimm und Ungeduld der freie Mann die bittre Schmach, wenn schmählich er in Fessen liegt, geschweigen will ich ganz von der Verstümmelung, die meinem gottentsprossenen Leibe widersuhr und die zum Wurm im Schlamme mich erniedrigt hat. Doch damales sucht ich, damale sucht ich, wie Du heut nach meinem Kinde, das zugleich mein Weib mir war, nach Jerwar Allweiß, König Hödwers Tochter, der gestügelten, die mir gen Sad entslogen war. Und schon war ich auf ihrer Spur, Jarl, wie Du heut auf Oeiner Sohne Spur bist, die entslogen sind

und darum fam damals Dein Zwang mir jur Geduld boppelt fo bitter an, als beut ber meine Dir.

Darald:

Beift Du, wo meine Rinder find? Sag biefes nur.

Beland:

Rannft Du mir fagen, wo herware fei, o Droft?

Utli

Hund, hast Du eines freien Mannes Tochter je besubelt mit dem geilen Unrat Deines Leibs, entehrt mit Deines hitzigen Hundeblutes Gier, was hast Du andres dann verdient, als daß man Dich mit einer räudigen Wölfin öffentlich vermählt und mit Pestlappen Bettlervolf zu Tod Dich peitscht.

## Beland:

Wohl, Utli, nicht in allem, doch in einem haft Du wirklich recht, Vermählung steht mir nah bevor.

# Saralb:

Deniff Du mit hohn uns ju bewirten, fieh Dich vor. Benn Du mich reizest, dente immer noch, daß ich ber gleiche bin, der Dich im Bolfstal überwand.

# Beland:

Doch ich bin nicht der Aberwundne mehr, o Jarl.

# Harald:

An Wahnfinnsworte ift man ja von Dir gewöhnt. Was liegt dem herricher, was liegt mir daran, ob fich ber Stier im Joch ber Knechtschaft frei buntt ober nicht.

#### Belanb:

hab Dant, bag Du nun wieber gang ber alte bift.

Schlag weiter nur mit solchen Schlägern auf Dich ein, die jahrelang mir Brot und kohn gewesen sind.
Ich muß sie hören, muß sie fühlen! Schlag nur, schlag!
So nur, nicht anders schmiedest Du den Racheblit, der unadwenddar und vernichtend niederfährt.
Doch warum ist es grade meine Hochzeit, Jarl, die Dich auf einmal wiederum in Harnisch bringt, nachdem Du eben noch ein hilfessehender derudig bettelbaft mit Bitten mich bestürmt?

## Gunnar:

Nun fei's genug. Ich halte meine Fauft nicht mehr, wenn Du den hund auch nur ein Wort noch bellen läßt.

# harald:

Beland! Beland! sag mir, wo meine Kinder sind. Du kannst es, da Du Meister aller Künste bist. Und gibst Du die geliebten Sohne mir zurück, geht Deine Macht so weit, abe dann Belandsholm! mein Eid! ich teile gerne Reich und Thron mit Dir.

## Reland:

Was mein ift, willst Du mit mir teilen, harald Dross? Bin ich es nicht, der Dir Dein Reich errichtet hat? War ich es nicht, der Schwert und Pflug Dir schmiedete, gleichwie den Kronreif und die Saule Deines Throns? Dob ich das Erz nicht aus der Erde Schacht, womit Du Deine Krieger wappnest und Dein haus mit schweren Pforten panzerst, die kein Feind zerbricht? Wer baute Deinen Saal und schaffte hausgerät bis auf den Becher, dessen Mand Dich täglich labt? Wer machte Wohnungen der Menge Deines Wolfs und lehrte das Unwissende, der Tiese Frucht

ju wecken? Ich, der solchen Zaubers Rune kennt! Und also bin ich's, der mit goldnen Ernten Dir weiträumige Speicher bis jum Bersten aufgefüllt. Doch immerbin, gibst Du die Halfte mir jurück, so bist Du doch jur halben Einsicht nun erwacht. Und diese Hälste samt der halben Einsicht nun nehm ich und prüfe sie auf ihren Goldgehalt: Jarl, soll ich Deinen Wunsch erfüllen, mußt Du mir zum Pfande dessen, was Du eben mir versprachst, Bödwilde, Deine Tochter, schenken für mein Bett! Die Mannen sossen inen Schrei der Wut aus und greisen an die Wassen.

## Darald:

Bas fagt er? Denn der Brandung Ton verschlang fein Bort.

## Gunnar:

Die barf Dein Dhr vernehmen, Ronig, mas er fprach.

# Beland:

Gib mir Bodwilde jur Gemahlin und Du tilgst den Fluch der Taten, die Du einst an mir verübt. Dies sei mir Bürgschaft, daß Dein Sinn gewandelt ist. Und Deiner Sohne Kuß entbehrst Du ferner nicht.

# harald:

Es fei. Doch vorerst zeige meine Kinder mir. Auch ich bedarf der Bürgschaft, daß Du Wahrheit sprichst.

# Beland:

Jarl, fage mir, womit ich jemals Dich betrog?

# Sarald:

Nachtalfensproß, die Tude fitt in Deinem Blut, ber Rachedurft, die Bosheit schwelt in Deinem Blid.

# Beland:

Die Lüge hockt in Deinem, lauernd, fprungbereit. Dein, niemals fiehst Du Deine holden Knaben, eh ich meine Brunst in Deinem Königsblut gelöscht und als Gemahl Bodwildens das Beilager hielt.

Daralb:

Padt ihn! Erwargt ihn!

Maes bringt mit Geschrei auf Beland ein, er springt ins Innere ber Soble und lagt eine schwere Gittertur hinter fich ins Schlof fallen.

Gunnar: Brecht binein, gerreift bie Eur.

Saralb: Burud, wem feines Königs Wort noch etwas gilt und meiner Sobne Leben.

Beland, burch bas Gitter: Jarl, nun fage felbst, ob ich mit Königseiden nicht bewandert bin. Er entfernt fich lachend ins Innere ber Soble.

Bui:

Ein toller Bolf im 3minger, Gifenftangen ber.

Boddi:

Boju? Rein Beibgeborener fprengt dies Gittertor.

Gunnar:

Saltet ben Ronig. Er verfarbt fich. Er finft um. Es eniftebt ein topflofes Durcheinander. Rufe: Bu Schiff! Der Ronig ftirbt! Bu Sitfe! Argte! Delft!

300

Eine Abteilung in bem Soblenlabprinth Belands: fcmar, verruft. Mehrere Schmieberte, Amboffe, Sammer, Jangen ufw. Gitterpforten in andere unterirbifde Raumlichkeiten. An ben Wanben mehrere gewaltige, tunftreich beidblacene Eruben.

Un einer dieser Truben sieht Bodwild. Sie pruft Golbichmiedearbeiten und behangt sich mit Schmud. Zuweilen blidt fie in einen metallenen Handspiegel.

Ohne von ibr junachft bemerkt ju werben, tritt Beland burch eine ber Gittertiren.

## Beland:

Run ift es wieder fille braugen vor dem Tor, auch flief bas lette Ronigsichiff vom Strande ab.

## Bobmild:

Beim himmel, Beland, ich vergaß fast, wo ich bin, so viele ber Rleinodien find hier aufgehauft.

## Beland:

Biebiel unnüger garm, wo fich ein herricher zeigt. haft Du nicht Baffentlirren und Gefchrei gebort?

# Bobwild:

Nicht mude wird man, diesen Hort sich anguschaun, barin zu wühlen wie in eines Bornes Flut, die beiden Arme badend tief hinein versenft. Dies ist ein Quell. Doch diese Trube ist zugleich unendlich vieler, bunter Strahlenquellen Quell, von denen jede farbensprühend überquillt. D Glanz, o Feuer, das in diesem Kasten stürmt, mit Lichtern bligend, die das Auge kaum erträgt. Und manche solcher Pracht, das ewige Blindheit selbst dem, der sie stahl, fast noch geringe Buse scheint.

## Belanb:

Du haft nun, Ronigstochter, reichlich Muße, Dich an biefer Rifte voll Rleinobien fattzuseben.

## Bobmilb:

Das will ich und das werd ich: fatt fehn werd ich mich. Du wirst mich nun so leicht nicht wieder los, o Schmied, und keineskalls, bevor ich den Tribut erhob, den Zehnten dieses ungeheuren goldnen Raubs.

## Belanb:

Un goldner Ungel bing noch flets der befte Gifch.

Bobwild:

Was fagft Du?

Beland:

Nichts, als daß ich niemals knaufrig bin: nicht wenn ich gebe, freilich auch im Nehmen nicht.

Bobwild ftreicht fich über die Augen: Ich bin benommen, dieses taufenbfalt'ge Sprühn senkt Zauber der Betäubung schleichend in mein Blut. Holla, Du tuckscher Affe, sag, wie fam ich boch zu dieser ungewohnten Stunde bier berein.

## Belanb:

Benn über diefem Bettel icon Bergeffen Dich beschleicht, Du Strogende, wie will denn Deine Rraft bem gangen noch verborgenen hort gewachsen fein?

# Bodwild:

Ich gehe nun, gleichviel wie ich hereinfam, Schmied, mir scheint, hier ift ein labmend Raucherwerf verteilt im Raum, womit Du irgendwas im Schilbe fahrst.

#### Beland:

Bohl führ ich was im Schilde, Du haft recht, und was an mir liegt, denk ich's zu vollenden auch. Berbrenn ich aber Räucherwerk für Dich, o Beib, so ist's ein dustend Opfer höchstens, wie man es der Liebesgottheit darzubringen schuldig ist. Dich hat nur Gold verwirrt, und freilich es betäubt, was immer in der Welt vom Beib geboren ist.

Bodwild, eine Gittertur ruttelnd: Die Pforte ift verfchloffen, hurtig, öffne mir.

#### Beland:

Du hast vorhin nach Gartel mich und Reif gefragt, womit Du, einer Sottin gleich, beim Hochzeitsmahl geschmuckt, an Deines Gatten Seite, ringsumher verschmähte Männerherzen töblich treffen willst. Du wirst es ohne Schmuck, und auch der Frauen Glanz beim Fest, Du wandelst ihn in Todesfarbe um. Allein auch Reif und Sartel sind vollendet, und ich log aus Bosheit nur, um zornig Dich zu sehn.

#### Bobmilb:

Du Narr und Lugner, weise die Rleinobien benn mir endlich vor und halte mich nicht langer auf, wie fomm ich bei flockfinstrer Nacht benn burch ben Sund?

### Belanb:

Dies, glaube mir, ift eine muf'ge Gorge nur.

#### Bobmilb:

Die Fahrt ift weit und ohne Segel ift mein Boot, auch tam ich ohne Bootsmann, wie es meine Art.

## Belanb:

Dun, eine Nacht verbracht auf Belandsholm, mas tut's? Un Daunen mangelt's nicht und einem golbnen Bett.

## Babmild:

Du rasest, gottverdammter Knecht, unreiner Wicht, bebecke Ausfaß, weiß wie Schnee, boch meine Saut lieber als baß mir einer sagen burfte, Du verbrachtest eine Nacht allein mit diesem Knecht Beland: für immer war ich ja dadurch entehrt. Unspeien mußten mich die Delben ja im Königsfaal.

# Beland:

Und bennoch trug mir Deines Vaters Majeftat vor wenig Augenblicken einen halben Thron mit feines Königreiches einer Salfte an.

# Bobmilb:

Das blott ber Wahnwis eines unvernünft'gen Tiers, am Feuer Deiner Schmiebe ift Dein hirn verborrt, Du dunkelhafter Einfaltspinfel. Auf die Tür! Denn jest ift mir, als drückte fich ein glübend Mal in dieser Stunde schon schandbar auf meine Stirn.

# Beland:

So willft Du Reif und Gartel alfo nicht mehr febn?

## Bobmilb:

Go fcwage nicht und handle: bring ben Plunder ber. Reif und Gurtel ericheinen in ber Luft fcwebend.

# Belanb:

Ich habe Diener, die es für den Meister tun. Gefällt die Arbeit Dir? Wo nicht, so schilt mich aus.

## Bobmilb:

Ein Gott hat dies geschaffen, teines Menschen hand, wenn es nicht etwa nur ein bunter Schatten ift.

#### Belanb:

Erlauchte, fo geruhe Deinen weißen Urm banach ju ftreden.

# Bobwild:

Sleich ift's, ob er schwarz, ob weiß. Nun seh ich wohl, an feiner Goldschnur sentie fich ber Reif herab und Gurtel. Dh, wie köstlich gleißt boch diese, aller Kronen Krone! Ganz umhfillt vom brunstigen Spiele der Karfunkel muß das Haupt erglüben, das sie trägt.

# Beland:

und bennoch haft Du nicht ju fürchten, daß die schwere Goldlast Deines Haars verblasse oder schwelze unter diesem Reif.

# Bobmilb:

Doch biefer Gurtel übertrifft bie Krone fast, wie bilbete so feine Schuppen Deine grobe Faust? Du hast das Meer an Perlen, der Gebirge Schof an Ebelfieinen leer geraubt.

# Beland:

Was tut man nicht, wardig die Braut ju schmuden am Bermahlungstag.

#### Bobmilb:

3wolftaufend Roffe wiegen dies Geschmeid nicht auf, nicht für drei Königreiche geb ich's wieder her.

#### Beland:

Und boch, erft wenn die Krone Deinen Scheitel front,

gewinnt sie ihre volle Flammenkraft und wird jur zweiten Sonne, purpurdröhnend gleichsam wie die andre, ehe sie zum Grund des Meers versinkt. Und so der Gürtel: sieh, er schläft. Was Du jest siehst an ihm, ist nicht sein wahres Leben, nur sein Schlaf, tot im Metall noch starrt die reiche Bildnerei. Erst wenn Du ihn gleich einem Kinde an die Brust bebst und ihm einräumst, daß er Dich wie einen Stamm bewegten Elsenbeins umschlinge, wacht er aus. Dann spielt um Deine Hüften Nordlichtzauber, und es ziehn um sie den Reigen nackte Jünglinge, im Schwertertanz Dir huldigend.

# Bodwild:

Laf feben, Schmieb. Gie verfucht ben Gartel um bie Suften ju nehmen.

Beland:

Micht so.

Bebwild:

Wie andere? Unterweise mich benn! De, willst Du frepieren: Deine Zahne klappern ja und Deine Frage flarrt mich an so grau wie Blei.

Beland:

Billft Du, es follen wirklich diefe Faufte Dir naben, Dich felbst gurten.

Bobwild:

Surtig, fei nicht simperlich! Fur mich bift Du nicht Fision, nicht Fleifch, nicht Mann, noch Beib.

Beland:

Was ich für Dich bin, ahnest Du bis jest noch nicht. Die Frage aber lautet jest: was bist Du mir?

306

Die einzige Macht, vor ber ich gittre: borft Du bas? fonft tach ich aller Gotter, aller Ronige.

# Bobwild:

Ich bin ein Weib nur und ich liebe Maibe nicht, die waffentragend auf der Manner Spuren gebn. Bon mir ift nichts ju fürchten, wenn Du folgsam bift.

## Belanb:

Ich halte meines Schidfals Steuer in ber Sand. herr meines Lofes bin ich beut wie nie aupor. Den Tobfeind draufen band ich auf ein alubend Roft. it biele wo er fich minbet in unnennbar milber Bein. Dies weiß ich, und mein Berge hapft vor Luft barum. Ich fürchte feine Bachter mehr, Die Boge nicht. bie Sag und Nacht mit bumpfem Drobn ben Strand berennt, nicht macht fie ferner mir jum Rerter Belandeholm. Gram, ber fo lange mir am Lebensmart gegebrt, im erften Rachebrande ift er faft vertoblt. heut noch ein Rruppel, binfend, tragt mich morgen ichon bereite Ablerschwinge fort im bochften Rlug. -Dann aber bin auch ich gelahmt und liege fo fortan ale Leichnam lebend in ber Gruft, und bann wird alle Schmach und Dot, bie ich bieber ertrug, .... nichts gegen bie ber emigen Berbammnis fein.

# Bodwild:

Du sprichst in Ratfeln, wunderliche Misgeburt, boch nun die Riegel auf: zwar werd ich diese Nacht fein Auge schließen, denn wahrhaftig, Beland, hier hast Du geschaffen, was die Nacht mir taghell macht. Allein 's ist hohe Zeit. Auch plagt mich Ungeduld, die gloßenden Gesichter meiner Fraun zu sehn beim Andlick dieses übermenschlich hohen Werts.

## Belanb:

Beh! Behe! Benn ich nun das Wort nicht sprechen kann vor Schmer; um Dich, wie es mein hartes Bert verlangt. Beh, wenn nun Deiner jungen Schönheit Unschuld mich, den alten jauberkundigen Meister, lähmt. Du meinst, daß Götter Deiner warten und Dein Fuß schreite auf buntem himmelsbogen nach Balhall, derweil vor meiner Seele steht Dein wahres Los.

# Bodwild:

Blicht, meine nicht, daß je mich eine Bangigkeit vor Dir beschleicht: wahnwihiger Dochmut solcher Art besteden niemals Dein fronfeliges Anechtsgehirn.
Doch öffne schleunigst jest der Pforte Riegel mir, sonst fürchte meines Baters Strasen, Deines Herrn!
Du kennst sie, weißt, wie einst Dein Fleisch in Fesen bing, als man für irgendein Bergehn Dich ausgepeitscht, bis drüben zum Palaste drang Dein Schmerzgebrüll, die Sunde überbeulend, die es ausgessieht.

# Beland:

Die Dantbarfeit ift König haralds Sache nicht noch seiner Rinder: boch ich will ihm bantbar fein. Er jahlt mit schlechter Munge mir mein gutes Gold: mit gleicher Munge, minbrer nicht, vergelt ich ihm.

# Bodwild:

Boshafter, tud'icher Robold, hilfe ruf ich nun. Du übst bier Rante: laß mich an die frische Luft, in nebelhaften Dammer hast Du mich gehüllt. Was locte mich jum zweiten Male bier herein?

# Beland:

Dichte, boch Du suchteft Unterschlupf, flohft vor bem Jarl.

308

Bobmild:

Richtig, fo mar's. Und hat ber Jarl nach mir gefragt?

Reland:

Rach Deinen beiben Brubern, die verschollen finb.

Bobmilb:

Wie, Mi und Ingi find verschwunden?

Beland:

Ja, fo fcheint's:

fonft hatte fcwerlich fo ber Jarl fein haar gerauft.

Babmilb:

Was heißt das, Ai und Ingi sind verschollen? Wie? Unmöglich! Alles dies ist Traum, nicht Wirklichkeit, fie find des Landes Zwillingssonne. Ohne fie ist Dunkel außen so wie innen im Palast, und meinen Bater, meine Mutter trennen kaum noch Stunden von der eignen Gräber Finsternis. Hallende Spläge gegen Eisen dringen vom äußeren Tor berein.

Bui, unfichtbar:

Beland! Se, Beland! Gut Freund! Offne, lag uns ein. Bobwild ruttelt beftig am Tor.

Relanb:

Bas rufft Du nicht?

Bödwild:

Ich fann nicht.

Beland:

Bui und Boddi find's,

bie Bachter, und fie fommen, um nach Dir ju febn.

Bodbi, unfichtbar:

Wir find es, Bui und Boddi, Beland, die Du fennft,

in guter Absicht tommen wir, sei des gewiß. Wir walteten stets milbe unfres Amts, Du weißt's.

# Beland:

Erlauchte, gib ein Lebenszeichen, melbe Dich.

# Bobwild, beifer:

Du bamifder hund haft meiner Stimme Rlang geraubt.

## Beland:

Sie fommen ale Schatgraber, und Du bift ber hort.

# Bui, unfichtbar:

Bui bin ich, Bui! Stets ging mit nahe Dein Geschick und manches gute Wort, Schmied, legt ich für Dich ein. Lag uns von alten Zeiten plaubern.

# Beland, ju Bodwild:

Plaubre benn.

# Bobmilb:

Wo bin ich? Schwarze Wogen und ein fcwarzes Schiff! Wer fieht am Steuer? Saltet! Schwindel padt mich an.

# Belanb:

So Schiff als Woge, beide find mir wohlbekannt. Romm, ftuge Dich, Jarl Gunnar ift's, Dein Brautigam. Auf kurge Zeit nur fuge Dich der Macht des Schlafs, bis Bui und Boddi ihres Wegs gegangen find.
Stügend, haltend, fast tragend führt Weland Bodwild bavon durch eine der Gitterpforten. Gleich darauf kommt er wieder und läßt Bui und Boddi ein.

#### Bui:

Da find wir. Das war mehr als ich erwartete: Du öffnest und Dein Zorn scheint mir verraucht zu sein. Doch Rauch hast Du genug gemacht, vertrackter Schmied. Jarl harald, Gunnar und die Mannen allefamt recht fehr bedenklich huftend fliegen fie an Bord.

## Belanb:

Bas wollt Ihr hier? Macht's fur; und packt Euch Eures Wegs, an Müßiggänger werf ich meine Zeit nicht fort.

#### Bui:

Fahr boch nicht gleich so zu, Du galliges Gezücht. Wir kommen boch sonst miteinander leiblich aus. Bergiß nicht, daß ich redlich mich dawider schon gekehrt, als man im Felsgebirge Dich verriet, Dich meuchlings übersiel und Dich verstümmelte.

## Belanb:

Saft Du's verhindern tonnen, Rnecht? Sonft prable nicht.

# Bui:

Mußt Du denn immer fchimpfen, Wicht, aus vollem hals? Bas, Roter, fchnappft Du, wenn man hinterm Dhr Dich fraut.

#### Beland:

Einfältige Eblpel, was auch Eure Abficht ift, mein Fell ju streicheln ober zaufen, gilt mir gleich: kommt Ihr mir nahe, reiß ich Euch die Gurgel durch.

#### Bobbi:

Wenn Du fo weiter geiferft, reift mir bie Bebulb.

### Bui:

Ei, lag ihn, ift er nicht ber herr im eignen haus?

### Beland:

## Bui:

Auch unfrer schmedt ihm: nun das ift so Ronigsart! Las uns doch endlich wadren Spiegesfellen gleich einmal vertraulich schwaßen und nicht immer Galle spein.

# Beland:

Damit Ihr aller Muben überhoben feib und Euren Banft nicht etwa burch ein Rabelobr bindurch ju qualen unnut ben Gebanten faßt. -Much barum, bag Ihr Eure plumpen Faufte nicht gerbrecht am Rnoten, ben fein Bui und Bodbi loft fo bort und führt Euch meine Runen ju Gemut, fledt fie bem Jarl, und wohl befomm ber Botenlohn. 3ch habe einen Rafig mir gefdmiebet und mit fcweren Riegeln ihn vermahrt von folchem Stahl, ben felbft bes Wettergottes hammer nicht gerfprengt. In biefem Rerfer aber eingeschloffen liegt, mertt auf, bas blutenbe, gerrifne Berg bes Jarl. Ich war's, ber es ihm ausschnitt und barin verschloß. Run fommt bas anbre: Ihr fucht Bobwilb. Gie ift bier. Bebt, fagt bem Jarl und feinem funftigen Lochtermann, Bunnar, bem Strablenben, fagt ihnen beutlich fo: ber Alfe Beland labet Euch jur Sochzeit ein. bort Ihr: jur Sochieit labet Beland beibe Marle. Und find fie luftern, fagt, baß zwei Potale icon, zwei QBunbermerte fcon von mir gebilbet find, gefüllt mit einem beigen Trant fo rot wie Blut. Sagt: Ronig Baralds Derg wird Eure Speife fein.

## Bui:

Furchtbar freche Morte fprichst Du, Spottgeburt aus Dreck und Feuer! Doch Du gibst uns Ratsel auf, die fich wie lecre Seifenblasen blahn und bann gerfpringen. Dies war oft fo Beine Art. Doch Dir jum bittren Leid berichten wir's bem Jarl.

## Belanb:

Tut's! Diese Ringe, dieses hackgold nehmt jum Dank. Und auch noch dieses tut ihm kund: sagt meinem Herrn, es werden alle Gruben, Höhlen, Schüchte und Erdlöcher Deines Mauswurfs, Deines Krüppelschmieds, die ganze Satansschmiede, sagt ihm einsach so, auffliegen, aufgesprengt von einem Jubelschrei, und dann hebt Beland sich mit Flügeln in die Lust, und gleich dem Abler wirst Du ihn entfreisen sehn. Bui und Bobbi ziehen sich jurud. Beland bricht unter tollen Freudensprüngen in wahnwisiges Gelächter aus.

## Beland:

D Fest, o Fest! Wie hat sich alles mir gesügt, nun aber zögre nicht mehr, Beland: schnell ans Werk, füge die erste Stufe von der Treppe nun, die in des Grauens, des Entsehens Abgrund bald der Weichling mit den dust'gen Locken abwärts steigt, in Weißglut wird sie zischen unter seinem Fus. — Run sommt heraus, Ihr Rönigsknaden, sommt hervor. Die zwölsährigen Königssone Li und Ingi, Knaden von döchster Schönbeit, sommen durch eine der Gittertüren aus dem Innern des Belandbaues.

#### Beland:

's ift Zeit, Ihr Pringen, bag Ihr an die heimfahrt benft.

#### 21 i:

Jest icon, wo wir boch grade faum gefommen find?

# Ingi:

Du ftrobelfopfiger Bottelbar, ba irrft Du Dich,

Du wirft uns, bis ber Abend dammert, nicht mehr los und morgen, mit bem frubsten, find wir wieber bier.

## Belanb:

Benn man Euch nur nicht etwa im Palaft vermißt.

#### 21 i:

Man meint, wir feien nur im Walb auf Bogetjagd. Da find wir oftmals manche Stunde unterwegs, wir haben's unferm Bater abgetrogt, dem Jarl, daß uns Atli, der Jäger, nicht begleiten darf.

# Beland:

Bie lange meinet Ihr wohl auf dem holm ju fein, Ihr Burschen, seitdem Guer Boot ans Ufer fließ?

#### 21 i:

Rein Stundlein ift feitbem berum, fo turge Beit.

## Beland:

Ein Augenblick wird oft zur fleinen Ewigkeit und eine fleine Ewigkeit zum Augenblick. Drei Lage und drei Rächte find vergangen, feit ich Euch, auf Euer Pochen, in die Schmiede ließ.

# Ingi:

Sag lieber boch brei Wochen ober Jahre, Schmieb. Benn man schon lugt und Spaß treibt, warum foll ber Spaß so mager, nicht die Luge von ben fetten fein!

# Beland:

Wie feltsam: Ihr feid gern bei mir. Und hat man Euch benn nicht vor mir und meinem finftren Sinn gewarnt?

# Ingi:

Bir faben Deiner Effen Rauch und wollten felbft

ergrunden, ob Du wirklich wie ein Feuerwurm auf Schagen liegst und flammenspeiend fie bewachst.

# Belanb:

und also fliegen Haralds Kinder allesamt von bofen Zaubern angetrieben in ein Licht, bas seine Burzeln aus dem Höllenabgrund speist. Sagt, habt Ihr wohl den Drachen nun gefunden, der Berderben haucht? Bekennt doch: wie erschein ich Euch?

## Ingi:

Ein armer hinter bift Du: lahm und boch an Runften reich. An Deiner hande Werten fieht man fich nicht fatt.

#### 91 i

Rein, wer Dich einen Drachen nennt, der fennt Dich nicht. Du bift ja findgut, wie ein armer franker hund.

# Ingi:

Und nichts bewachst Du, eher schenff Du alles fort, wo Du nur immer ein Begehren halbwegs fpurft.

# Beland:

Db, ob!

**Ui:** 

Bas ftohnft Du fo auf einmal?

# Beland:

Webe, oh!

's ift nichts! Geht weiter! Wählt Euch Ringe, wie Ihr wollt. Rach Herzensluft Goldschnallen, Wehrzehenke — geht! Oh, oh! — ah! — geht! Seht mich nicht an.

# Ingi:

Bas haft Du benn?

Du ftobnft ja auf, bag man bavon ins Mart erschridt. Ber qualt Dich?

# Beland:

Eitrige, verflucte Lappen, fort. Er reißt Binden von feiner Bunde und schleubert fle fort. Macht Eisen glübend, Gifen glübend, hort Ihr nicht, und bohrt es in die Bunde mir.

91 i ·

Die Bunde ift's, Dich peinigt Schmerz in Deiner offnen Bunde, Schmieb.

Beland:

Laft, nun ift's gut.

21 i:

Was schweigst Du? Ift es wirklich gut, Was beißest Du die Zähne aufeinander, sag uns doch, wie wir Dir helsen können, armer Knecht?

# Beland:

Laft ab! Laf ab mit Foltern! Lieber totet mich.

Ai:

Rennst Du es foltern, wenn man Dir ju helfen fucht?

## Belanb:

Ihr seid berufen, mir auf fürchterliche Art und nicht nach Eures Herzens Wunsch mir beizustehn.

#### 21 i:

Run stelfchest Du schon wieder Deine Jahne, Wicht. Noch eben blickten Deine Augen flehentlich und schon entzuden ihnen Blige duftrer But. Niemand ist Deiner sicher, und man sagt mit Recht, wenn Du mit weicher Tage irgendwen berührst, erfühlst Du nur die Stelle für den Prankenhieb.

# Beland:

So ift es, Burfchlein, fommt benn naber ju mir ber, benn bie Gevattern logen nicht, bie bas gesagt.

# Ingi:

Doch Du, als Du uns von ben goldnen Scheiben fprachft, bie Du uns zeigen wollteft, nun, wo find fie benn? Die Götter fpielten einst damit im himmelreich: so fagtest Du, in ihrer Kindheit, und es klang vom Alug des goldnen Sotterspielzeugs hell die Luft.

# Belanb:

Mh, wartet, gleich erinner ich jenes Wurfgolds mich: zwölf runde Platten waren es, schwerlötigen Golds. In Ruhe lagernd, jede gleich dem vollen Wond, geschleudert, jede einer bunten Sonne gleich. Dies Spiel bedurfte keines Lichtes in der Nacht, so hell ward von der Gotteskinder Jauchzen, ward vom herrlichen Geton des Spielwerks und vom Glanz der Wond; und Sommerwürfe alles überslammt. — Ein Alfe stahl sie, stahl die goldnen Scheiben, und die Götter wurden alt und grämlich, welf und kalt.

# Ingi:

Bift Du der Alfe, ber fie ftabl?

# Beland:

Wir zeigte fie, o weh! die Schwanenflüglige, die mich verriet, boch auf Verrat ist ja dies ganze Sein gestellt! Und beide trugen wir gemeinsam sie ans Licht aus einer tiesen Spalte, die im Wolfstal klasst. Wie bald erscholl das ganze Tal vom Vogelsang.

Ingi:

Mun alfo, diefe Bunderfcheiben zeig uns jest! — Er fchweigt. Er ift nicht bei fich. Was geschah mit ihm?

21 i:

Beland! De, Beland!

Ingi:

Weit die Lider aufgesperrt tehrt er das Weiße seines Auges uns nur zu. Die Sterne scheinen rudwarts in sein haupt gewandt. Wir wollen gehn. Auf nochmals seinen Namen laut, damit er uns entlasse durch die erzue Tür.

21 i:

Beland!

Ingi:

Er hort nicht. Einen neuen Poffen hat er ausgesonnen, uns ju angsten. Sittert nicht bas gange Scheusal leife wie ein Espenblatt und scheint in sich versunken blind und taub ju fein?

Ai:

Mufit! Getone wie von Erz und Saitenfpiel, Borft Du es auch?

Ingi:

Und niemals hort ich ahnliches Gerausch: dazwischen Pochen wie von hammerichlag. Wo fommt es ber? Bon allen Seiten bringt es ju.

21 i :

Du irrft. Es bebt aus feiner Stirne, feiner Bruft hervor.

Ingi:

Ja, Du haft recht. Wie urgewaltig braust es auf, bie Flut dringt an. Rann halt ich auf den Füßen mich. Er schwikt Gewalt aus, dröhnt von göttergleicher Macht.

318

Horch, fuße Stimmen schweben jest aus ihm empor. Oh, braucht ich dieses Jubilierens himmelslaut doch nie mehr miffen bis jum lesten Atemzug.

Gefang weiblicher Stimmen: Durch Myrkwidr flogen Madchen von Gaben. Sie faßen am Strand der See und ruhten. Schones Linnen spannen die süblichen Frau'n. Ihrer eine hegte sich Eigel, Schlagfeder die zweite. Aber Hervare Allweiß nahm Beland zum Weibe.

## Beland:

Beh mir! hervare, horcht doch: Schwanenflügelichlag, er flieht, ein lestes Blinken übern Firn davon gen Saden eilt fie wieder hin, von wo fie fam.

Gefang weiblicher Stimmen: Bom Baidwerf famen die wegmuden Schugen Stagfidr und Egil, fanden obe Sale, gingen aus und ein und fahen fich um. Da schritt Egil oftwarts Alrunen nach, und fudwarts Stagfidr, Swanhwit ju finden.

Derweil im Wolfstal faß Beland, schlug funkelndes Gold und festes Gestein, und band die Ringe mit Lindenbast. Also harrt er seines holden Weibes, wenn fie ibm wiedertame.

21 i:

Auf einmal schweigt nun alles. Ift ber Alfe tot?

Beland:

Ich bin's, weil ich aus diesem Traum erwachen muß

und meines Feindes Nestbrut sehe, der mich hier festband, daß ich mein Liebstes nicht verfolgen darf. D Not, o namenlose Not des Darbens! — Doch Seduld! Der Rache Flügel sprossen deutlich schon am fünstlichen Gestricke meiner blutigen List und bald entheben Riesenschwingen mich davon ihr, der Vermisten, nach: sie kann mir nicht entgehen. Zieraffen, kommt nun, tretet in die Rammer ein. Millionen Eureszleichen wirst der Mütter Schoß, damit Jarl Parald seinen Acker düngen kann mit Jünglingsblut. Auch ich nun fordre meinen Zoll von ihm: denn auch mein Garten soll nun bald erblishn.

**Ni:** 

Offne die Pforte, Unhold, ich befehl es Dir.

Beland:

Und ich befehle Dir und ibm: tritt bier berein.

Ingi:

Ai, tritt juruch, hier riecht es nach geronnenem Blut, roftige Eisenfetten lagern bort umber und bartige Ropfe, blutbesudelt, wie mir fcheint.

Mi:

Unwiderstehlich gieht ein unfichtbares Det mich bort hin. Dies find tuck'sche Zauber, las mich frei. Der Kronprinz bin ich, werde einstmals König sein, und wer mir nicht gehorcht, dem blüht der Henkersblock.

# Beland:

Ich jeig Euch eine Rifte gang aus schwerem Erg, barin ich die zwölf goldnen Scheiben ausbewahrt. Das Gotterspielzeug wartet Eurer, greift hinein. 21 i:

Behalt Dein Spielzeug. Laf uns frei, sonft will ich Dich lebren, welch eines flarfen Berrichers Blut ich bin.

Belanb:

Dir hilft tein Blebn. Dein Weg ift vorgezeichnet.

21 i :

Bie?

Bebieten nennft Du Glebn, armfeliger Feuerwurm?

Ingi:

Db, lag und leben, lag und leben, Beland.

Beland:

Er

weiß besser, welcher Augenblick für Euch erschien. Hurtig. Seib mir boch bankbar! Denn was mühsam sich andre erarmen in jahrzehntelangen Rühn, Euch, die Ihr noch nicht flügge seid, fälle's in den Schos.

Mi:

Jarl harald! Ronig harald, hore Deinen Sohn, o hatt ich boch gemieben diesen Belandsholm und Dein Gebot nicht übertreten. Rette mich, mein Bater, hilf, aus tiefer Not schrei ich ju Dir.

Beland:

Dies tat ich oft. Gei ficher, daß er Dich nicht bort.

Mi:

Ingi, reiß mich juruck.

Ingi:

Mich felber fpült es fort mit Dir, als waren wir im Strudel eines Stroms. Beide werden magisch fortgezogen durch bas Pförtchen eines Berliefes, in dem schwere Ketten raffein.

XII. 21

321

# Mi, pon innen:

Dir graut. hier friecht in Schwarzen gachen Giftgewarm.

## Ingi:

D Sonne, Wiefen, Bogen, Meer und Bogelfang.

# Beland:

Des Rastens erzner Dedel gahnt: blieft nur hinein und aller Bunfche bochster ift sogleich erfüllt. Man bort fracend ben Erzbedel ber Rifte zuschlagen. Danach ebenso bie Pforte bes Berlieses.

# Beland:

Run ist's geschehn, und wie auf Dein Gebot man einst die Sehnen mir durchschnitt, so tat ich heute Dir.
Doch weiter nun ans Werk, ans Werk! Die Zeit vergeht. —
Doch welch ein Laut ist das? Ketill, der Schashirt, scheint's.
Bor ihm ist keine Rettung. Seiner Flote Lon
macht erzne Pforten schmelzen, alle Riegel auf.
Ketill tritt flotespielend ein.

# Retill fest Die Blote ab:

Erlaube, daß ich Dich befuche, fleif'ger Schmied.

#### Beland:

Du tamft ju mir und haft mich nie beshalb gefragt.

#### Retill:

3ch fam, wenn Du mich riefeft aus gequalter Bruft.

## Beland:

hab ich Dich je gerufen, tat ich's ohne Laut, nie hörte jemand Beland um Erbarmen flehn.

#### Retill:

Dein Los allein Schon, Beland, forbert es beraus.

322

#### Belanb:

Richt mehr, Retill! Bald wirft Du beffen Zeuge fein.

#### Retill:

In Reichtum wahlend und in Schagen ohne Das lebft Du als Armfter aller Urmen bier ju Land.

#### Belanb:

Nicht mehr, nicht mehr! Und bin ift alle Rot, Retill.

#### Retill:

So sprachft Du oft, wenn blut'ger Schweiß von Deiner Stirn herabtroff und das bleiche Graun in Deinem Blick vom Bohren Deiner immer offnen Bunden sprach. Des Leiden ist unsterblich, der unsterblich ist.

#### Belanb:

Du lägst. Unsterblich bin ich, aber nicht mein Leib. Roch heute brenn ich selber es für ewig aus.

## Retill:

Allein noch schüttele's Dich. Die Zähne klappern Dir umsonst nicht so vor Frost. Erink dies, es nimmt das Fieber, nicht nur meinen Schafen tut es gut.

#### Belanb:

Dies Fieber fillet Dein armfeliges Eranflein nicht.

#### Retill:

So mogen meiner Flote Rlange, wie schon oft, Dir Lind'rung traufeln in ber Seele wilbe Glut.

#### Beland:

D biefer Flammen Wolluft, Schafbirt, tennst Du nicht.

#### Retill:

Und doch, konnt ich fie bampfen, Schmied, ich tat es gern.

#### Belanb:

Du tannft fein Blut febn, Rache aber ftillt nur Blut.

## Retill:

Gern wurd ich meins vergießen, tonnt ich nur bamit auslöschen biefen fürchterlichen Rachebrand, wahrlich, er legt die gange Welt in Usche noch.

#### Reland:

Sib hin Dein Blut, für wen Du magft, mich burftet nicht nach Deiner Arzenei, denn meine fleht bereit, von ihren gluben Läuterbranden abuft Du nichts.

#### Retill:

D Beland, tue benen wohl, die Ables tun, und liebe, die Dich haffen, Dir jum ew'gen Beil.

#### Belanb:

Ich lache Deiner und es lachen Dein noch mehr bie Unsichtbaren, deren Lessen sieben schon vor Sier, weil sie nach meinem Gastmahl hungrig sind. Und nun, Ketill, getreuer Knecht, beb Dich hinweg, es drängt die Zeit, und Bui und Boddi bitten schon zu meiner Hochzeit. Richten muß ich eilig setzt für das Gelage Hochsit, Becher, Wein und Brot.

#### Retill:

D segne, die Dir fluchen, Schmied, und fluche nicht bem Fluchenden: benn Du verdoppelst nur den Fluch, und Doppelstuch erwürgt den Segen ihm und Dir.

## Beland:

Bu fpat, Retill. Schon band ich los ben Sollenhund, und eh er gang nicht feinen blut'gen Fraß verzehrt, zwingt ihn an feine Rette wiederum kein Gott.

#### Retill:

Leb wohl, und bente mein in aller Deiner Rot.

#### Beland:

D Not, o heil'ge Not, nun erft ertenn ich gang, daß Du es bift, die mich jum Gott emporgefängt.

#### Retill:

Leb wohl. Bedarfft Du meiner bennoch, rufe nur.

#### Belanb:

Bleib! Gern hort ich immer Deiner Flote Klang und Deiner sansten Jerde Rauschen war mir lieb. Oft, wenn ich es vernahm, entspannte sich mein Hirn, das brennende, das lange Rächte durch umsonst gerungen um Erlösung von des Bachens Qual. Da schlief ich ein und hatte Frieden, wußte nichts von meiner Schmerzen But. Und dafür sei bedankt. — Fast ist mir weh, wo Du nun von mir gehls, Ketill, denn dies ist wohl zum lettenmal, daß ich Dich sier erblicke. Mit dem Tagesgrauen sahr ich hin von diesem Unseitscholme weit ins Morgenrot. Nur meiner Qual Gespenster bleiben hier bei Dir. Abe, Du lieber Schäfer! Dank! Und nochmals Dank!

#### Retill:

Soll ich im Scheiden spielen oder haft Du nun schon bessere Mufit und brauchst die meine nicht?

## Beland:

Du guter hirte, spiele, Deine Klote hab ich nicht umsonst aus heil'gem Weidenholz gefügt von einem Ust, auf dem hervare faß und sang und strählte ihres schweren Haares goldnen Strom.

Laß ihrer Stimme einen fernen Widerhall bas herz mir hüpfen machen in entmenschter Brust. D Taler, Garten, Inseln ihr voll Seligfeit, an beren Brust mein Flügelpaar nun balb mich trägt, wenn erst die Furt des blut'gen Sumpfs durchwatet ist. Renll hat sich entsernt. Sein Flotenspiel ist verhallt.

Beland, nach furgem, verfinftertem Schweigen: Die fommt's, bag Du erblaffeft, Beland, und Dein hers ausset, wie eine Relbmaus fich nicht mehr bewegt, menn eine Rauft von Gifen fie gufammenpreft. Du bift allein und Deine Bruft verrat es Dir, im Bolluftferne Deiner überfel'gen Sat. Du fliegest manchem Reuerfee ben Bapfen aus und brullteft auf, wenn fic bas glubende Metall weifglubend in die Form ergof. Bas bift Du nun fo fleinlaut? Saft auf Deiner Stirne Tobesichweiß und Totenftarre in ber eifestalten Sand, mo jeugend fich ber Rache Glut ergießen foll. -Es bricht burch Gis und Schnee bes heflas rote Brunft, er fcmilgt Geffein und malt es fochend ab ju Sal in Liebeshaß verheerend, mas ibm widerftebt. Bach auf, Bodwild, furchtlos tritt ju mir berein. Bobmilb ericeint mieberum.

Bodwild:

Bann wirft Du aus bem Traume mich entlaffen, Schmied?

Beland:

Dicht eh ju Ende biefer gange Traum getraumt, wenn Du fur Traum bies halten magft, o Ronigsfind.

Bobmilb:

Obgleich bies alles wirklich scheint, ift es boch Traum.

Seit Du mich einst als Rind auf Deine Arme nahmst und ich aus vollem halfe schrie, mich zu befrein, traumt ich den Traum und alles, wie es jest geschieht.

Belanb:

Und wie, wie war der Traum, den Du fo oft getraumt?

Bobmilb:

Benn ich bie Augen faum geschloffen, spricht ju mir ber Bater: meibe, meibe, Rind, ben Belandsholm.

Relanb:

Und bann?

Bodwild:

Versprech ich es und tu es wiederum trogdem, wie heut, und wie ich's auch vordem getan.

Belanb:

Was also tatest Du?

Bödwild:

Den Solm besucht ich boch.

Beland:

Trogbem er fagte: meibe ibn?

Bobmilb:

Gewiß, trogbem.

Beland:

Muein, Du fagteft eben doch, Du traumteft jest.

Bodwild:

Uch ja, bas fommt, weil Traume flets verwirrend find.

Beland:

So bift Du also wahrhaft hier und nicht im Traum?

#### Bobwilb:

- hier bin ich wohl, gewiß, wo follt ich andere fein?

#### Reland:

Bu haus, in Deinem toniglichen Bett, Bobwild.

#### Babmilb:

Du Ausgeburt des Traums, wie feltsam doch, daß Du jurecht mich weisest und den Irrtum richtig stellst.

#### Beland:

So liegft Du nun im Bett und fchläfft?

#### Bobmild:

Ja, wenn man will.

Ein fonderbarer Schlaf ift freilich folch ein Traum.

#### Belanb:

Erwachst Du nun wohl lieber oder traumest fort?

## Bobmilb:

Erwachen, fürcht ich, fieht jest nicht in meiner Macht.

#### Belanb:

Da fprichft Du lautre Bahrheit aus im tiefften Traum.

#### Bobmilb:

Co fagst Du immer, und so flierst Du stets mich an, wenn Du mit Deinem fürchterlichen Alpbruck brobst. Allein ich schreie, und so weck ich selbst mich auf.

## Beland:

Berfuch's.

Bobwild:

Weshald? Ich weiß ja, Unhold, Traum ift Traum.

#### Belanb:

Du magft es nicht. Und bas ift gut. Gei gang ein Lamm, fo fühlft Du nicht bie mag'iche Feffel, bie Dich labmt.

Bobmilb:

Aus hundert Traumen tenn ich Deine Tucke, Wicht, beut follft Du mich nicht lahmen, wie fo manches Mal.

Beland:

Berfchlage boch bas Gruftgewolb, bas Dich bebeckt.

Bodwild:

Du fprichft von einem Gruftgewolb, bas nicht beftebt.

Belanb:

Run gut, nun alfo: wenn Du traumft, was traumft Du benn?

Bodwild:

Ich mochte beim und etwas bemmt mich fort und fort.

Belanb:

Was hemmt Dich benn?

Bobmilb:

Bald ift es bas, bald ift es bas.

Belanb:

Und was?

Babmilb:

Ein Brautschmuck bald, bald eine Dur und bald ber Konig und die Seinen vor bem Belandsschacht.

Belanb:

Und folche Rot bereitet Dir ber Belandstraum?

Bbbmilb:

Stets, und noch größre, doch ich feun ihn allju gut, felbst heute, wahrlich, jagt er wenig Furcht mir ein.

Belanb:

So ift der Traum wohl, fage, heut befonders fchwer?

Bodwild:

Bewiß, weil heute im Palafte Sochzeit ift.

Beland:

Bo ift die hochzeit? Und wer wird vermablt, Diarentind?

Bodwild:

Bodwild, des Ronigs Tochter, weißt Du bas nicht, Schmied?

Beland:

Mit wem wird fie vermablt? Mit Beland?

Bobmilb:

Biff Du toll.

Gefpenft? Mit Ronig Gunnar, wie ein jeder weiß.

Belanb:

Sunnar? Ift bas nicht bas gelecte Milchgeficht?

Bobwild:

Gunnar ift Gunnar, Rnecht, und weiter fag ich nichte.

Beland:

Ich bin ber Schatten Deines Traums, haft Du vor mir Geheimniffe, Bodwild, vor Deinem andern Ich?

Boomilb:

Gibt es doch Dinge, die man fich felbst doch nicht gesteht. Und Du, mein andres Ich, Du machst mich lachen, Schmied.

Beland:

Demnach, fo scheint es, Liebchen, traumft Du wieder nicht.

Babmilb:

Die magft Du mich ju nennen, efles Schlanggegucht?

Beland:

Bas tut's, Du traumft ja nur.

#### 26bmilb:

Rimm Dich in acht, es packt mich gehnfach heftig falter Jahjorn oft im Traum.

#### Belanb:

Es ift die Angst des, den lebendig man begrub.

#### Bobmilb:

Las mich hinaus, im hochfit prangt ber Bater schon, im Schmude sieht die Mutter ba und ihre Frau'n. Die horner schmettern und des Bolles Boge jauchtt. Der Brautgam harrt und seine Fürsten um ihn her.

#### Beland:

Laf Bater thronen, Matter harren, laf Gunnar fiehn, blode wie ben Doffen vor dem Cor: was tut's?

#### Boomild:

Wenn bei bem hochzeitsfest die Braut fehlt, tut bas nichts?

## Beland:

Dur teine Angft, nur teine Angft, Du traumft ja blof, von Kindheit auf ift Dir befannt ber Belandstraum.

## Bodwild:

Scheufliche Frage, freilich, ja, ich träume, ja! Doch seh ich meine Mutter aufgelösten Haars nach Ai und Ingi rufend, des Palastes Lor verlassen, wilden Blickes, auf den Lippen Schaum.

#### Beland:

Dein Belandstraum, nichts weiter, ben Du längst ja kennst. Auch harald Schönhaar hat ihn oft geträumt im Königsbett. Indes aus jeder Pore ihm in kalten Perlen brach der gift'ge Lodesschweiß.

Bobmild:

3ch will nun machen!

Belanb:

Padt nun bod bie Angft Dich an.

Babmilb.

Befchmeiß! Die! hochteft Du leibhaftig felbft vor mir.

Beland:

So recht! Stols muß ber Nacken fein, den Beland fich mit rußigen Arbeitsfausten beugt und, muß es fein, auch frachend bricht. — Romm nun, laß uns zu Bette gebn.

Bobmilb:

Daran erfenn ich meinen Belandstraum. Daran erfenn ich ihn und will geduldig warten, bis wie immer mich die Wintersonne freundlich weckt.

Beland:

Wie aber fest Dein Belandstraum fich weiter fort?

Bodwild:

Ich rufe Silfe!

Beland:

Rufe nur fo viel Du magft.

Boomilb:

Sort mich, ich rufe Silfe, bruben im Palaft.

Belanb:

Sie horen Dich. Auch fandt ich meine Boten schon, und ihre Schiffe flogen schon vom Ufer ab.

Bodmild:

3ch bin gelahmt.

Belanb:

Das bift Du.

Bodwild:

Rettet, rettet, eilt!

Beland:

Blick her nun, König Harald und Du Königin, fo widelt Beland langfam fich um seine Fauft bies fürchterliche Gold, das Euerm Blut entquoll.

Bobmilb:

3ch bin gelahmt, Erbarmen!

Beland:

Rein Erbarmen! Mein.

Bobmilb:

Beland, Erbarmen.

Beland:

Dir entflieht jum zweiten Mal ein Bort, das Deinen ftolgen Lippen felbst im Traum, nun gar in Deinem Belandstraum, sonst nie entschlüpft. Hornruf.

Bodwild:

Schon bor ich Ronig haralds horn. hier bin ich! hier!

Beland:

So ift es, ja, die hochzeitsgafte nahn, mein Lieb. Doch meine Riegel weichen nur auf mein Geheiß.

Bobwild:

Ach webe!

Belanb:

Belches Labfal, diefer Behefchrei. Bie tief vertraut. Schon er allein vermählt Dich mir.

Bobmilb:

Dimm weg die wilde, robe Fauft aus meinem haar.

Belanb:

28fc aus die Glut, die haar und hand mir jest verschmilgt.

Bobmilb:

Du machst mich wehrlos, niedriger, gemeiner Bicht. Fort, fort, unreiner Griff, hinweg aus meinem Schopf.

Beland:

Er nimmt ein Bad, es badet die verfluchte Fauft, die Fronerfauft von allem blut'gen Schweiß fich rein.

Bobmilb:

Furchtbarer Teufel, lag mich los.

Beland:

Mit diesem Bulft bleibt meine hand verbiffen, meine Fauft vermählt, bis wir vom hochzeitslager wieder auferstehn.

Bodwild:

Fort, Rrote, ich gertrete Dich.

Beland:

Bie's Dir beliebt.

Du, was Du fannst und magft, ich will das gleiche tun.

Bobmilb:

Tier!

Belanb:

Ronig Sarald, Ronig Sarald, fieh, nun fieh.

Bobwild:

Dier! Riemals!

Belanb:

Bodwild! Bodwild! Bodwild! Bodwild! Oh! Langeres Stillfcweigen. Dann bort man Knabenstimmen fingen wie vorber.

Durch Myrkwider flogen Madchen von Saben.
Sie saßen am Strand der See und ruhten.
Schones Linnen spannen die südlichen Fraun,
ihrer eine hegte sich Eigel, Schlagseber die zweite,
Aber Hervare Auweiß nahm Beland zum Beibe.
Die Hörner Haralds tonen naher und naher.

#### Ш

Bodwild fist wenig erhobt und balt Belands haupt auf ihrem Schof. .

#### Bobmilb:

D welches Leid geschah Dir, welche bittre Rot ward in der Ungläcksjahre schmerzerfüllter Zeit auf Dich, Du Gott, wie eine Bergeslast gehäuft. Berflucht mein Blut, dieweil es meines Vaters Blut, der allen Deinen Jammers einziger Ursprung ist. Ich hasse meinen Vater. Fluch dem goldnen Bett, in das er mich, als Säugling, einst hineingelegt. War es doch Deiner blut'gen Warter Werf, und ich ward schlagt mich, misbrauchte Hände.

## Beland:

Sprich, was träuft so heiß herab auf mich wie Regen in der Sommernacht? Was ist's, was mir so brennend übers Antlig spült und alles ganz zerschmilzt, was an und in mir ist? Soll ich mit allem, was ich bin, in Nichts vergehn?

## Bodwild:

Berflucht ber Eftrich, ben ich trat im Ronigshaus, weil er mir nicht verraten, bag Dein Schweiß und Blut

ihn bildete! Weil er nicht schrie und meinen Fuß, den ahnungslosen, nicht mit Stacheln mir durchstach. Verflucht das goldne Dach, weil es mich deckte und vor Schnee und Schlosen sicher barg, indes Du hier die Geißelhiebe littest Deiner bittren Fron. Es sei verflucht, weil es in schwarzer Höllennacht des Winters mir den Strahl der Sonne vorgetäuscht, so daß voll Freude schlug das herz in meiner Brust, indes dier Racht und Trübsal würgend auf Dir lag.

#### Belanb:

Dies alles fei gesegnet, sei gesegnet heut. Gesegnet sei dies alles, weil es Dir gedient.

#### Bobmilb:

Berflucht ber Zaum, ber mir bas wilbe Rof gegabmt, ber Zugel, ber nicht glubend ward in meiner Sand, weil beibes Dir erpreft und Deiner Runft der Jarl. D Du, burch Leiden beilig, Du Gefegneter burch Rot! Befreiter burch ber Rnechtestetten Laft. ber bochften Ehr teilhaftig burch die tieffte Schmach. Durch Dhnmacht machtig, ja allmachtig! Deine Sand gefeffelt felbit, boch Tater jeder guten Sat, Bermundeter und bennoch Arit der gangen Belt. Mit Schlangengift getranft, mit Schlangengift gespeift wardft grade Du jum Schreden allen Giftgewurms, burch Ausfat rein, durch Giterbeulen lieblich! Schon burch ber Scheufäligfeit entmenschtes Bogenbild. Du, bart und leuchtend wie Demant, gang ungetrübt gehartet und gelautert von ber Riebertracht im Tiegel ber Gemeinheit.

Beland:

D Bodwild, Du bift

nicht Deines Baters Tochter.

Bobwilb:

Niemals drang mir noch

ein Lob so fehr wie Balfam in die wunde Bruft als dies, Geliebter.

Beland:

Niemals wusch mir folche Flut bie Wunden, wie fie jest mein Elend überrinnt. — Doch nun geh heim, Dein Bater wartet.

Bodwild:

Wartet er?

Mag er benn warten wie die Klippe in der Bucht. So wie ju dieser und nicht mehr gieht's mich ju ihm.

Beland:

Doch Deine Mutter Schreit nach Dir, Schaum vor bem Mund.

Bodwild:

gaß schreien, bis fie beiser wird, was gehe's mich an?

Beland:

Du bift das lette ihrer Kinder, außer Dir ift nichts von bem lebendig, was ihr Schoft gebar.

Bobmilb:

Sie haben Mi und Ingi, meine Bruder.

Beland:

Rein! -

Wenn ich Berbrechen eingestehe, lug ich nie. XII. 22

#### Bobmilb:

So laß fie leben, laß fie tot fein, einerlei! Stürb ihnen doch die Mutter, doch der Bater nach. Ich haffe beide, will fie niemals wiederfehn.

#### Beland:

Bift Du fo hart? Mun grade bricht jum erstenmal bas Mitleid in mir auf mit Deiner Eltern Not.

## Bobmilb:

Dh, reiße biese Pflanze mit der Wurzel aus, die Deine mahre Kraft vernichtet und Dich so zwiefach ohnmächtig wieder preisgibt dem Verrat.

#### Belanb:

Die hochzeit ift bereitet und der Doppelthron bes Brautpaars wartet schon im hoben Skalbenfaal.

#### Bodwild:

Du willst mich von Dir stoßen, Leidgeharteter, nachdem uns Deines himmelsfeuers Glut vereint.

## Beland:

Jarl Gunnar hat des Baters, hat der Mutter Bort und Deins. Eidbruche racht des himmelsvaters Born.

## Bodwild:

Wenn Du nur, Beland, gnadig auf mich niederblicfft.

#### Beland:

Jarl Gunnar ift ber schönfte Mann im gangen Nord, und auch ber ftarkfte unter allen, wie man fagt.

#### Bobmilb:

Lag Deiner Wunden Eiter mich mit meinem haar

auftrochnen, gonne mir nur biefe Geligfeit und gonne mir's, Jarl Gunnar ins Geficht ju fpein.

#### Belanb:

Warum nicht wählst Du mein entstelltes Angesicht, das Deinem Speichel oftmals als Gefäß gedient?

Bodwild fcreit auf, wirft fich ju feinen gugen: D Beland, hab Erbarmen, hab Erbarmen, oh!

#### Belanb:

Steh auf, die horner bringen näher ichon. Dir ist, als mahne mich an kängstvergeffenes ihr Geton. Wie seltsam kann verwandeln uns ein Augenblick.

#### Bodwild:

Oh, nimm mich an, Beland, o Beland, nimm mich an als Deine Magd, als Deine Mehe meinethalb. Als Teppich diene Deinem wunden Fuß, Beland, mein Haar, der Hände Flächen! Wolle nicht verschmähn, dem Wert zu geben, was mir so nur Wert gewinnt. Nur stoße mich nicht von Dir aus und wirf mich nicht den Wölfen hin, die nun schon heulen vor dem Tor.

#### Belanb:

Mir find es Bolfe, Dir ift's eine lichte Schar erlauchter Manner, Fürsten, Die, wenn Du erscheinst, bereit find, auf den Knien Dir zu hulbigen.

#### Bodwild:

Sind es Dir Wolfe, Beland, lag und fliehn, ben aber ichicken wir mit blut'ger Schnauge beim, ber fich ju nah an unfere flücht'gen Ferfen wagt.

## Beland:

Ich wob, ein ruß'ger Weber, mir mit blut'ger Faust

gewalt'ger Fittiche ein Iwillingspaar: fo will mir's scheinen, wenn ich grüble. — Wüßt ich nur warum? Wo foll ich atmen, wenn nicht hier im Paradies?

#### Babmilb:

Berbammt die Stätte, die Dein Gram allein begrünt. Berschlinge boch der Abgrund diesen Belandsholm, der willig sich zur Marterstätte eines Gotts hergab, verdammt auch sei die bittre Meeresflut, die sein Entweichen seige, liebedienerisch den Strand umrollend, Tag und Nacht verhinderte.

## Beland:

Bas fluchft Du biefem fel'gen Siland, Ronigsfind? Die Brufte meiner Mutter find mir nicht fo wert.

#### Bobmilb:

Beland, die Feinde wettern schon an Deine Tür und fordern Einlaß.

## Beland:

Rind, es ift der Gubffurm nur, der weiche Gud, der duft'ge Gud, der liebe Gud, der Beihrauch heißer Zaubermalder mit fich fuhrt.

## Bodwild:

Beland, in Splitter fracht bas Tor; wach auf, Du schläfft, wenn Du vor Gunnars handen mich nicht schüßen kannst, so tut es bieser scharfe Stahl in meiner hand.

## Beland:

Wohl, nun erwache ich. Praffelnd bricht ber Schutt herein ber Steinlawine, beren Bollwerk ich zerstört, und ber fie lofte, halt fie nun nicht wieder auf. Run laß mich handeln, Bobwild, meine folge Magd,

und barre folgsam bier, gewartig meines Rufs. Es fommen Gafte, Dochzeitsgafte, Die ich lud, und ich muß fie empfangen.

Bodwitd geht ab durch die gleiche Tur. Beland hodt fich in die Afche feines Herbes. Es erscheinen zuerft Bui und Bodbi, mit Ersenftangen vorfühlend, alebann harald, Bunnar und die frühere Gefolgschaft.

Bui

Beftie, bift Du bier?

Bodbi:

Knurrt nicht und faucht der Feuerwurm bier irgendwo, fo wie ein Raubtier knurrt, bas Sag und Bosbeit fcmist?

Bui:

Dort schillern grun zwei Augen aus bem Duntel auf, fie bunften schweflig, wie bie haut bes Dorfches raucht.

Gunnar:

Die Facteln vor.

Atli, eine brennende Fadel in ber hand: Hatt ich die gelbgeftedten boch, die Doggen, langst war ausgestöbert dieses Wild. Selbst nicht wenn sie den Eisbar wittern, straubt ihr Kamm so wild empor, ist halb so fürchterlich ihr Grimm, als wenn des Schmiedes Witt'rung ihre Nase streift.

#### Gunnar:

Jarl, bleibe aufrecht, niemals hast Du Deiner Kraft so sehr bedurft, als gerade jest im Augenblick, auf keinem Ling, in keinen Ramps, in keiner Schlacht.

## Harald:

Dh, meine Sohne, meine Lochter! Wehe, oh! Mein Stamm bricht nieder, bricht in einem Augenblick, wo an die Sternenwölbung schon sein Wipfel fiost.

#### Bunnar:

Dh, Bater Bodwilds, Jarl, gib nicht verloren, was bie Angft und als verloren an die schwarze Wand ber forgenvoll durchwachten Wintersturmnacht malt. Der Schmied fireut drohend Worte aus, doch scheut die Tat. Sei stark.

#### Sarald:

Den Baren schlug ich mit ber blogen Faust. Ich griff ihm in den Rachen und es frachten ihm die Riefer auseinander. Heute schreckt mich schon ein fallend Blatt.

#### Mtli:

Wie seltsam diese Hohlung ift. Ein Bild der Sonne trägt mit Kreis und Strahlenkranz die Decke: sie erleuchtet schwerlich diese Gruft. Und hier ein Haupt und halber Schlangenleib entringt der Wand sich.

## Sarald:

Ja, in meinem Grabgewölbe bin ich nun als ein Lebendig. Toter angelangt. Ich ftürbe ganz und ftürbe gern, wüßt ich gewiß, daß meiner Kinder Geist erlöst und sie nicht mehr in des erfinderischen Höllenknechts Gewalt Martern erleiden, die er gnadenlos verhängt, um furchtbar mir zu würzen der Vergeltung Trank.

## Bui:

Burud! bier bodt ber Wicht.

## Beland:

Wo wollt Ihr mich denn antreffen, den Begrabnen, außer wenn Ihr mich in Grabern sucht?

#### Gunnar:

Man zerrt ans Licht Dich gleich hinauf, die Inselraben jagen freischend schon umber, bes Kraßes froh, der ihnen bald vom Galgen blübt.

#### Mtli:

Dein Zauber ist gebrochen, wie Du siehst, Beland. Wir stiegen Deine Lore ein und find nun hier. Gibst Du die Geiseln nicht heraus, die Du verbirgst, so wirst Du an den Marterpfahl gebunden, uns belustgen durch ein volles Jahr der Lodespein.

## Sarald:

yort, ich verbiete, daß Ihr so mit Beland sprecht! Nachläßige Mannen, Euer ist die ganze Schuld an dem, was plöglich und so hart betroffen hat. Beland, ich biete meine hand Dir zum Bertrag. Wir rigen unsern Urm und mischen Blut mit Blut. Dein haß verzehrt Dich selbst, Beland, vergib, vergiß.

#### Beland:

Du irrft, Du irrft, ich liebe Dich, o Jarl.

## Daralb:

Dh, Beland, bies ift Deine mahre Meinung nicht.

#### Belanb:

3ch liebe Dich, verbande fonft mich haß mit Dir?

## harald:

Du legft in Eifen gleichfam meinen gangen Leib.

Belanb:

Die Du ben meinen.

harald:

Run fo fag ich: Gei nun frei!

#### Beland:

Des Mus gramvoller Notzucht boch entgeh ich nicht!

#### haralb:

Gib meine lieben Kinder mir heraus, Beland, und fei mein Bruder. Wahnwig hat mein Weib erfaßt.

#### Belanb:

Ich weiß.

Sarald:

Die Königsburg mit Gästen angefüllt harrt Bodwilds, dieses jungen herrschers Braut. Du fiehst ihn bleich, entstellt, von bittrem Gram gerftort.

#### Beland:

Er lebt.

## Sarald:

Der Lob ift solchem Leben vorzuziehen. Heut, wo ich ihm sein hochstes Glad vollenden soll, vertehrt sich alles ihm in uferloses Leid, wenn Du nicht Mitleid und Erbarmen haft mit ihm.

#### Belanb:

Er lebt, er lebt! Jest lebt Ihr beide mahrhaft, Jarl.

#### Saralb:

Du einmal Gutes, lerne endlich Gutes tun und öffne uns das Grab, ju dem Du uns die Welt gemacht.

## Belanb:

Run lebft Du, lebt Ihr beide mahrhaft, Jarl.

## Sarald:

Dh, behne nicht die Zeit mit diefem dunflen Wort: fuhr ihm die Braut, mir meine beiden Sohne gu,

und meine harfenmeister sollen durch das Reich hin Deinen Ruhm nur fingen jeht und alle Zeit, und auch Dein Leid und welches Unrecht ich Dir tat.

#### Beland:

3ch gruble, gruble, habe nur Geduld mit mir.

#### Gunnar:

D Jarl, die Zunge blutet mir, und länger will ich nun nicht mehr so reden hören diesen Knecht und auch den König nicht mehr reden so wie jest.

## Beland, ju Gunnar:

Es tut mir leib, daß Dich ein Blig gerschmettern wirb.

#### Gunnar:

Dir nicht, wenn meine Urt in Deinem Ropfe fist.

## Beland:

Unholde Gaste, wist Ihr nicht, wozu ich Euch lud? hat nicht Bui und Boddi meinen Spruch gefagt?

## harald:

Rur hirnverbrannter Bahnfinn tam aus ihrem Mund.

#### Belanb:

Seid Ihr fo fchlechte. Boten?

## Sarald:

Bedwild fei bei Dir.

Bur hochzeit lubest Du uns ein und was noch sonst. Die ganze Schmiede follte jauchzen und Du felbst auf und davon Dich heben einem Geier gleich.

## Beland:

Gleich einem Abler! Und fo wird es alles fein. Doch hochzeitsgaffe, dunte mich, die geladen find

ju reichem Mable und ju reichem Schaufpiel bann: Sie follten bantbar, freundlich und bescheiden fein.

## Saralb:

Jarl Sunnar, schweige, ich gebiet es Dir!! — Wir nehmen Deine Abendmahlzeit an, Beland. Doch wenn ich Dir nun sage, Lieber, sei mein Gast, des Königs und der Königin im goldnen Saal! —? Wo Du, ein Gott, auf meinem Hochst thronen sollst! —? Oh, Schmied, mein Haar ist weiß geworden diese Racht. Die Kinder! Meine Kinder! Sib sie mir zurück.

#### Belanb.

Du warst bisher gewohnt an heitre Eraume, Jarl: Der heute Dich besucht, ist mehr von meiner Art. Wie ich jahraus, jahrein fie af als täglich Brot.

## Gunnar:

Billft Du uns hier noch langer fcmablich bingiebn, Schmieb?

## Beland:

Gewiß nicht, und fo nehmt denn Plat an meinem Tifch.

## Sarald:

und alfo nimmst Du felbst als Bruder mich nicht an, verschmähft die Dochzeit und ben bochfig? Beides? —

## Beland:

Mein!

Du fiehst, ich setze auf den hochsit mich Er tut es

und auch

ber eignen hochzeitsfeier halt ich mich nicht fern.

## Daralb:

Schweigt fill, Ihr Mannen, ich befehle, reigt ibn nicht!

noch liegt's in feiner hand, jum Paradiese mir die Grabesnacht zu wandeln, die mich jest umgibt. Sieh, Beland, blut'ger Angsischweiß quillt auf meiner Stirn. Wir wollen gern wohl Deine Gäste sein, wohlan. Nur eines sage mir: ob mir beschieden ist ans herz zu reißen Ai und Ingi einmal noch? Sprich: werd ich meine beiden Knaben wiedersebn?

#### Melanb:

Du wirft bie Rnaben wiederfebn, o armer Sarl.

#### Saralb:

Wenn dies mir vorbehalten ist, bin ich nicht arm. — Bist Du voll Lucke? Spielst Du wie die Rage spielt mit ihrem Opfer, das dabei vom Blute triest? D Beland, kehre Deine sinnlos kalte But hier gegen mich, hier gegen meine offne Brust. Erbarme Dich nur meiner lieben Kinder, Schmied. Sag nur zwei Worte: "sie sind tedig aller Qual!" Und Deinen Stahl im Herzen, will ich glücklich sein.

## Beland:

Mun, fie find ledig aller Qual! Go fagt ich's benn!

## haralb:

Schwörst Du bei hel im duntlen Erdenschof den Gid?

#### Belanb:

Bei hel fei es gefchworen.

#### haralb:

Dh, fo lag mich Dir abbitten alles, was ich je an Dir verübt, ber Du mir Bofes fo mit Gutem jest vergilift.

#### Beland:

Die anders. Bift Du boch jest wie ein Bater mir.

#### Saralb:

Nun fest Euch alle. Dunkel gwar ift Belands Tun, allein, ich habe nun fein Bort und fühle klar, baß Frühlingsatem feines Hasses Eis gerschmilgt und er nichts Arges weiterhin im Schilbe führt.

#### Gunnar:

Das lahme Scheufal soll auch mir mit Eiden sich verbürgen, daß Bodwild, die königliche Braut, an Leib und Leben ungefrankt uns wiederkehrt: nicht eher nehm ich Plat an dieses Wichtes Tisch.

#### Beland:

Dehmt meinen Gid: Die Braut wird bei ber hochzeit fein. Ulle, auch Gunnar, haben jest an ber Tafel Plat genommen.

#### Gunnar:

Ronnt ich dem gahmen auf den Grund der Seele febn.

## Beland:

Dh, dort ist Jubel, namentose Seligkeit, bort jauchzen aller himmel himmel im Triumph, o Jarl, ich liebe Dich, mehr als ich sagen kann, benn nie, nie tatst Du an mir Bofes. Aber stets tatst Du mir Gutes, Gutes ohne Maß und Biel.

#### Gunnar:

Run ichopf ich hoffnung, wenn auf Deines herzens Grund bie mahre Wahrheit endlich fo jum Lichte bringt.

## Daralb:

Eins ift gewiß, bas Rechte bacht ich ftets ju tun.

#### Reland:

Und tatft es stets an Deinem fiberfel'gen Knecht. — He, Magd, he, Trulle, bring das Dochzeitsbier herein, daß wir es lustig freisen lassen um den Tisch. Bodwild mit bem Bierfrug erscheint. Sie ftellt ihn vor Beland.

## Sarald:

Saft Du bier Magbe, Beland?

Belanb:

Eine nur. Mur eine Magb.

Gunnar:

Saft Du bier Dagbe?

Beland:

Bie ich fagte: eine nur!

Gunnar:

Ich hatte nie geglaubt, es tonnte eine fich wegwerfen, fei's die Schlecht'ffe Bettel, an den Schmied.

Beland:

Da haft Du recht, die fchlecht'fte Bettel ift es nicht.

harald:

Ein Zwang liegt auf mir. Täufchung, Beland, fenkt Dein Blick mit taltem Gleiften uns, ben Gaften, in das hirn. Ein Schatten, ein Gespenft ift diese Deine Magd.

## Beland:

So schent dem Bater Bier und sprich ihn an, Bobwild. Denn beides, Trant und Stimme, lehrt ihn etwa wohl, daß tein Gespenst Du, teines Zaubers Tauschung bift.

#### Gunnar:

Bei Gott, auch mich bezaubert dieser Krüppel: und was ich ju seben glaube, ift verruchter Trug.

Bjarni fpringt auf, ale Bodwild ihm eingießt: D Ronigstochter, Du bemubft Dich mir?

Sarald:

Bas ift?

Bas rebet Bjarni, padt uns alle Bahnwig an?

Gunnar, wie Biarni:

Nein! Ja! — Ja! Nein! Mir braust es in den Ohren, ich . . . Berrückung überfällt mich, es zerspringt mein Haupt. Ich wage diese Magd nicht anzusprechen.

## Sarald:

Bift

Du tot? Bift Du der Traum, der liebe Menschen uns zeigt, schon Gestorbene, mit uns hausend so wie soust im altgewohnten, lieben haus, am alten herd, und doch uns unerreichbar fern? Entlassen nur gleichsam dem hügel, den man über fie gehäuft?

#### Gunnar:

Bift Du ber Traum, ber aus bem tiefsten Schlamm ber hel in gift'gen Blasen quillt und trachtig jeder Qual sich stechend, würgend, mordend auf den Menschen wirst? Wer borte je mich schreien, weil ich Schmerzen nicht ertrug? Erpreste irgendwas mir einen Laut ber Jurcht, ber Angst? Nun aber ... Nicht, wenn Blut hoch auf aus meinem Derzen spriste, schrie ich, doch was hier mich anhaucht, anbläst, reißt den seigen Schrei der Not aus meiner Brust.

#### Beland:

Es geht vorüber, Jarl: Du trinkft am besten eilig, was die Norne Dir fredengt.

harald:

Bodwild!

Gunnar:

Erlauchte Ronigstochter!

harald:

Rind! mein Rind!

Bodwild, mein Rind! Bift Du's, mein vielgeliebtes Rind?

Boomild:

Ich bin's, mein Vater.

Allgemeines Entfegen und Aufftand unter Saralde Befolge.

Bedwild

Und warum erschreckt 3hr fo,

wenn ich Euch fage, daß ich bin die, die ich bin?

Sarald:

Sie fpricht, fie fpricht! Bas fpricht fie? Dh, verliert fein Bort.

Bodwild:

Mein Vater ...

Sarald:

Ja, es ift ber glodentlare Laut,

ber tiefe Laut, von dem die hallen des Palasis so toniglich erschollen. Sagt mir, was fie spricht und wann und wie verruchter Mord an ihr geschah: benn dies ift eine Lote.

Beland:

. Rein, bier irrft Du, Jarl.

Auch Cote werden Dich bedienen, doch fie ift nicht tot.

Bödwild:

Nicht tot! Go felig hab ich nie gelebt.

Sarald:

Bas fagt fie? Sprecht. Er hat burch Zauber fie gelahmt.

#### Belanb:

Ift fie gelahmt, fo lahmt ich fie, fonft aber nicht.

## 256bmilb:

Bater, Du hast auf Unrecht Deinen Stuhl gestellt, und Deiner Hochburg Quadern seufzen qualvoll nachts. Ein goldner Wehruf ist am Tag Dein goldnes Dach. Wie magst Du auf dem Stuhle sien, magst im Wimmern Deiner Mauern, die mit blut'gem Kitt gebunden sind, mit taubem Ohr ein Stück Dir lügen, das nicht wahres Slück ist, sondern Kaub und Fraß und Fluch. Ich mag nicht, daß ich je an solchem Slück mit slumpsen Sinnen frevelnd mich beteiligte.

## Saralb:

Du leere Hulfe meiner Cochter, die ber Wicht mit feiner bittren Galle angefüllt, hinweg von meinem Blicke, denn Du schändoft die, die nachzuaffen der verdammte Schmied Dich zwingt.

#### Babmilb.

Berbammt fei ber Berbammer!

## Daralb:

Bodwild, Bodwild, oh! Ich bin's, weil ich in Belands hollen biefes Wort von dem Gesvenste hore, das sich meine Lochter lägt. hinaus, Ihr Manner! Folgt mir! Gebt mir Licht! Licht!, Luft!

#### Belanb:

D Jarl, mar unentrinnbar nicht der Rorne Spruch, ich ließe unvollendet meine Rache gern. Ein Etwas hat den haß gedampft in meiner Brust. Doch Belands hollen find nun einmal jest im Gang; und Beland felbst vermag fie nicht ju tofchen, noch Jarl harald ju befrein aus diefer hollen Brunft, und war ber Jarl mein Bater.

#### Gunnar:

Einen hund als Sohn geugt immer nur ein hund und niemals, hund! ein Jarl.

#### Beland:

So mußt ich, was im Schofe Bodwilds wächst, die Frucht, Hund, Hundefohn am Ende nennen.

#### Bobwilb:

Gunnar, hore mich. Biel lieber will ich einen hund gebaren, und von ihm, als einen Konig, der aus Deinen Lenden ffammt.

#### Gunnar:

Du biff nicht Bodwild.

## Bodwild:

Meinst Du, barum bin ich's nicht, weil Dir ber haf ins Antlig fpringt, ben Du mich lehrft?

## harald:

Fort, fort von bier, wo Bahnwig und bas haupt verfengt.

#### Bobmilb:

Bergeft nicht, bag man Euch jur Sochzeit lub, Ihr herrn.

## Beland bricht aus in Beinen:

Lag, Bodwild, laß bies Sauflein Jammers, laß bies arme Trupplein Schafe, blotender verstörter Lammer, die des Bolfes heißer Nachen fcredt. Inhalt der zwolf Bande

## Inhalt der zwolf Bande

Erfter Band:

Bor Sonnenaufgang

Das Friedensfest

Ginfame Menfchen

3meiter Banb:

Die Beber

Rollege Crampton

Der Bibervels

Sanneles Simmelfahrt

Dritter Banb:

Rlorian Bever

Elga

Die verfunkene Glocke

Fuhrmann Benfchel

Bierter Band:

Schluck und Jau

Michael Kramer

Der rote Sahn

Der arme Beinrich

Fünfter Band:

Rofe Bernd

Die Jungfern vom Bifchofsberg

Und Pippa tangt!

Gabriel Schillings Rlucht

Gedifter Banb:

Raifer Rarls Beifel

Grifelda

Die Ratten

Peter Brauer

Giebenter Band

Festspiel in beutschen Reimen

Der Bogen bes Obpffeus

Minterballabe

Udter Band:

Der weiße Beiland

Indipohdi

Meunter Band:

Bahnmarter Thiel

Der Apostel

Atlantis

Behnter Banb:

Der Marr in Chrifto Emanuel Quint

Elfter Band:

Griechischer Frühling

Der Reger bon Goana

Unna

3wolfter Band:

Aufzeichnungen

Ergablendes:

Das Feft / Belas Teftament / Mus bem Tage:

buch eines Ebelmannes

Gebichte

Dramatisches:

helios/Das hirtenlied/Raifer Marens Brauts fahrt / Der Dom / Lill Eulenspiegel / Beland

## Chronologisches Berzeichnis

| Bahnwarter Thiel                  | 1887 |
|-----------------------------------|------|
| Vor Sonnenaufgang                 | 1889 |
| Der Apostel                       | 1890 |
| Das Friedensfest                  | 1890 |
| Ginfame Menfchen                  | 1891 |
| Die Weber                         | 1892 |
| Rollege Crampton                  | 1892 |
| Der Biberpelz                     | 1893 |
| Hanneles himmelfahrt              | 1893 |
| Florian Geper                     | 1896 |
| Elga                              | 1896 |
| Die versunkene Glocke             | 1896 |
| Fuhrmann Benfchel                 | 1898 |
| Schluck und Jau                   | 1900 |
| Michael Kramer                    | 1900 |
| Der rote Hahn                     | 1901 |
| Der arme Heinrich                 | 1902 |
| Rose Bernd                        | 1903 |
| Die Jungfern vom Bifchofsberg     | 1905 |
| Und Pippa tangt!                  | 1906 |
| Gabriel Schillings Flucht         | 1907 |
| Griechischer Frühling             | 1907 |
| Kaifer Karls Geisel               | 1908 |
| Grifelda                          | 1909 |
| Die Ratten                        | 1910 |
| Der Narr in Christo Emanuel Quint | 1910 |

# Chronologisches Berzeichnis

| Peter Brauer                  | 1911 |
|-------------------------------|------|
| Atlantis                      | 1912 |
| Festspiel in beutschen Reimen | 1913 |
| Der Bogen des Obuffeus        | 1914 |
| Winterballabe                 | 1917 |
| Der Reger von Soana           | 1918 |
| Der weiße Beiland             | 1920 |
| Indipohdi                     | 1920 |
| Unna                          | 1921 |

Gebruckt in einer numerierten Ausgabe von zweis taufend Exemplaren bei B. Drugulin in Leipzig

Den Rummern z bis 400 ift ein von Mar Liebermann rabiertes und figniertes Portrat des Dichters beigegeben Diefe 400 Exemplare wurden vom Dichter figniert

Drudleitung und Einbandentwurf: E. R. Beis

Dies ift Nummer 179



UNIVERSITY OF MINNESOTA

wils v.12 834H29 IF

Hauptmann, Gerhart, 1862-1946. Gesammelte werke. 3 1951 002 086 129 R